The Grand

Water State

Mary Company

A STATE OF THE STA

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 144 - 25.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf.10 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 / 10 11

# zu Generalstreik klagen Kaba befolgt

AFP, Santiage de Chile Der Aufruf zum Generalstreik der chilenischen Straßenverkehrsder chilenischen Straßenverkehrsunternehmen – die erwartete
Machtprobe – schien gestern zum
großen Teil befolgt zu werden. Gegenüber dem üblichen Stoßverkehr um 7 Uhr morgens zum Arbeitsbeginn verkehrten nur wenige Busse in der chilenischen Haupt-stadt. Auf der Hauptverkehrsader stadt. Auf der Hauptverkehrsader von Santiago war praktisch kein Auto zu sehen. In mehreren Hauptstraßen patrouillierten dafür verstärkt Soldaten und Militärpolizei. Kurz vor dem Generalstreik gegen die Politik von General Pinochet war eine Reihe Gewerkschaftsfunktionäre verhaftet worden. General Pinochet hat bisher nicht zu neral Pinochet hat bisher nicht zu erkennen gegeben, daß die Junta von ihrem harten Kurs abweichen will. Der im spanischen Exil lebende Führer der christdemokrati-schen Partei Chiles, Andres Zaldi-var, kündigte gestern an, er werde hald in seine Heimat zurückkehren. Zaldivar wertete den Um-stand, daß die Regierung insge-samt 595 im Exil lebenden Personen die Rückkehr erlaubt habe, als positiven Schritt. Die anhaltenden Proteste bezeichnete er als Zeichen dafür, daß nur durch einen friedlichen Übergang zur Demokratie die Krise gelöst werden könne.

# ZITAT DES TAGES



99 Der heutige Tag ist Schlusses, sondern der Tag des Beginns,

Papst Johannes Paul II. in seiner Rede von Nowa Huta, kurz vor Beendigung seines zweiten Polen-Besuchs FOTO: GAMMASTUDIO X

# **U-Boot-Lauschanlage**

dps, London Die USA haben vor ihrer Westküste eine auf dem Meeresboden versteckte sowjetische Abhöranlage zur Beobachtung amerikanischer U-Boote entdeckt. Wie die britische Tageszeitung "Times" gestern un-ter Berufung auf einen hohen US-Regierungsbeamten in London be-richtete, sollte die Lauschanlage auf dem Meeresgrund Atom-U-Boote mit Trident-Raketen außpüren. Das Pentagon zeigte sich nach Angaben der "Times" überrascht, wie welt sich die Sowietunion in amerikanisches Gebiet vorgewagt hat. Die Lauschanlage lag unmittelbar vor einem streng geheimen Testgebiet für U-Boote.

# Neuer Mainzer Bischof

KNA, Mainz Papst Johannes Paul II. hat ge-stem den Freiburger Professor für Dogmatik und ökumenische Theologie, Karl Lehmann, zum neuen Bischofvon Mainzernannt. Seite2

# Minister droht Prozeß

Derehemalige sowjetische Innen-minister Nikolai Schtscholokow, der vergangene Woche wegen "mangelhafter Amtsfiihrung" aus dem ZK der KPdSU ausgeschlossen wurde, soll sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Dem 73jährigen wird unter anderem Kor-

# "Rote Brigaden"

dpa, Rom Einer der letzten noch freien Fühter der linksterroristischen "Roten Brigaden", der 27jährige Pedro Vanzi, ist festgenommen worden. Vanzi war in Abwesenheit im vergangenen Jahr als einer der Entfüh-rer des christdemokratischen Parteipräsidenten Moro bereits zu le-benslanger Haft verurteilt worden.

# in Ğenf an

Gegen die Verletzung der Ge-werkschaftsfreiheit durch die kubanische Regierung hat der Inter-nationale Bund freier Gewerk-schaften (IBFG) zum zweitenmal Beschwerde beim Internationalen Arbeitsamt in Genf erhoben. Anlaß der Beschwerde des IBFG; dem auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) angehört, ist die Ver-urteilung von 50 Arbeitnehmern zu langen Gefängnisstrafen und von mindestens fünf Arbeitern zu Todesstrafen durch die Regierung in Kuba. Den Arbeitern wurde vorgeworfen, daß sie versucht hätten, eine freie, vom Staat und der kommunistischen Partei Kubas unab hängige Gewerkschaft zu organi-sieren. Ungeachtet des wegen dieser Urteile vor sechs Wochen bereits eingelegten Protests des IBFG hätten die kubanischen Behörden weitere Arbeitnehmer festnehmen lassen, heißt es in den IBFG-Mitteilungen. Allein in der kubanischen Provinz Sancti Spiri-tus seien etwa 200 Kleinbauern ver-haftet worden. Aus dem gleichen Grund seien Arbeiter einer Bierbrauerei und einer Zuckerrohrfa-brik festgesetzt worden. Auf dem gestern begonnenen Osloer Kon-greß des IBFG sollen die Vorgänge in Kuba zur Sprache komme

## WIRTSCHAFT

Stahlhilfe abgelehnt

AP/dpa/VWD, Bonn

Die niedersächsische Wirtschaftsministerin Rirgit Breuel
lehnt die Stahlhilfen in der vom

Bundeskabinett in der vergangenen
Woche beschlossenen Form ab. Wie Woche beschlossenen Form ab. Wie die Politikerin gestern in Bonn bekräftigte, ist ihr Land ebenso wie Nordrhein-Westfalen lediglich be-reit, ein Drittel der Hilfen für Umstrukturierung der deutschen Stahlindustrie anteilig zu tragen. Die Bundesregierung hatte eine 50prozentige Beteiligung der Bun-desländer an der vom Kabinett beschlossenen neuen Stahlhilfe in Höhe von insgesamt drei Milliarden Mark gefordert.

# Kirche hilft

In einer "konzertierten Aktion" von katholischer Kirche und Industrie werden in Bochum 15 zusätzli che Lehrstellen für Jugendliche eingerichtet: Die Krupp Stahl-AG bildet die jungen Leute zu Holzmecha-nikern, Energieanlagenelektronikern, Schmieden, Maschinen- der Stahlbauschlossern aus, wobei das Bistum Essen mit 1270 Mark Zuschüssen pro Platz und Monat den größten Teil der rund 2040 Mark Ausbildungskosten übernehmen wird. Der Zuschuß stammt nicht aus Kirchensteuermitteln, sondern aus einem "Solidaritätsfonds".

# Mehr Genehmigungen

Mk. Bonn Die Zahl der Baugenehmigungen nimmt weiter zu. Mit 38 050 lag sie im April um nahezu 31 Prozent höher als ein Jahr zuvor. In gleicher Höhe haben auch die Genehmigungen im Einfamilienhaus-Bau zuge-nommen. Bei Mehrfamilienhäusern meldet das Bonner Städtebauinstitut sogar ein Phus von 34,4 Prozent Damit wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Wohnungsbau insgesamt rund 17 Prozent mehr Genehmigungen er-teilt als im gleichen Vorjahreszeit-

# Aktien uneinheitlich

DW. Frankfurt Bei geringen Umsätzen und wi-derstandsfähigem Grundton ent-wickelten sich die Kurse uneinheit-Wickelsen sich die Aufset meinheit lich. Der Rentenmarkt war ruhig. WELT-Aktienindex 139,0 (139,0). Dollarmittelkurs 2,5251 (2,5228) Mark. Goldpreis pro Feimunze 420,50 (420,50) Dollar.

# WEITER

Sonnig und sehr warm

DW. Essen Es bleibt sonnig und sehr warm. Im Norden und Westen örtlich Gewitterschauer. Tagestemperaturen zwischen 26 und 32 Grad. In der Nacht 19 bis 14 Grad. Auch am Wochenende bleibt es schwülwarm

# Heute in der WELT

el servici Meinungen: Das Possenspiel in einer einst stolzen Hansestadt S. 2 Sånger und Turner und die Last mit den Traditionen S. 3 Waldemar Schreckenberger, der Mann, dem Kohl vertrant S. 5 Assads Zugriff auf die PLO wirft wieder viele Fragen auf Forum: Personalien und die Meinung von WELT-Lesern

Schweiz: Gute Chancen für den

deutschen Panzer Leo 2

Wirtschaft: Ein Öhnarkt wie geölt - Von Hans Baumann

Leichtathletik-Meister-Sport schaften als WM-Test Fernseben: Juan Buñuel durch Zufall zum Film

Kultur: Nürnberg setzt Höhepunkt der Luther-Veranstaltungen S. 17 Aus aller Welt: Beim DRK werden

die Blutkonserven knapp Reise-WELT: Segeltörn in den Malediven – Aktivurlanh (1) S. X

# Chile: Aufruf Gewerkschaften Kanzler würdigt Rolle Berlins im geteilten Deutschland

Kohl: Keine Normalität, solange es "Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl" gibt

MANFRED SCHELL, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts und der Menschenrechte für alle Deutschen als
grundsätzliche Ziele seiner
Deutschlandpolitik bezeichnet.
Zugleich erklärte er sich zu konkreten Verhandlungen mit der
DDR\* bereit. DDR" bereit.

"DDR" bereit.

In seinem gestern vor dem Bundestag abgegebenen "Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland" – ein Begriff, den die SPD-Regierungen Anfang der 70er Jahre hatten fallenlassen – sagte Kohl: "Es gibt zwei Staaten in Deutschland. Aber es gibt nur eine deutsche Nation." Ihre Existenz stehe "nicht in der Verfügung von Regierungen und Mehrheitsentscheidungen". Sie sei "geschichtlich gewachsen" und sie habe den Nationalstaat überdauert.
"Wir haben eine Idee von der

"Wir haben eine Idee von der deutschen Nation, die unvereinbar ist mit dem Bild von Deutschland, das sich die amtliche DDR heute noch macht." Ein "Regime, das sich mit Mauer und Stacheldraht umgibt, mag die Geschichte umschreiben wollen. Bestehen wird es

vor der Geschichte nicht. Solche Regime werden vom Freiheitswillen der Menschen und Völker über-

Deutschlandpolitik, so beschrieb der Kanzler seine Position, müsse ausgehen von den "realen Macht-verhältnissen". Aber zur Macht-zählten nicht nur die Politik der Regierungen und die Stärke der Waffen, sondern "auch der Wille

# SEITE 4: **Weitere Beiträge**

der deutschen Nation zur Einheit". Nicht nur die Rechtslage, auch der geschichtliche Wille halte die deutsche Frage offen.

Von normalen gutnachbarlichen Beziehungen zur "DDR", wie sie im Grundlagenvertrag vor zehn Jahren beschrieben worden seien, sei man noch weit entfernt, "Normalität kann nicht entstehen, so-lange es an der Grenze mitten durch Deutschland Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl und Schi-

kanen gibt."
Zugleich aber signalisierte der
Kanzler – der sich sehr ausführlich mit der Bedeutung Berlins befaßte

 der "DDR" die Bereitschaft, über konkrete Fragen zu verhandeln. Er nannte ein Umwelt- und ein Kul-turabkommen und Verbesserun-gen im Reiseverkehr nach beiden Richtungen. Oberstes Ziel bleibe dabei die "Erweiterung der Reise-mödlichkeiten für sie ger

dabei die "Etweiterung der Reise-möglichkeiten für jüngere Men-schen" aus der "DDR".

Der Kanzler appellierte an die Bürger in der Bundesrepublik Deutschland, mehr als bisher in die "DDR" zu reisen. An ihnen liege es, "diesen anderen Teil deutscher Wirklichkeit nicht hinter einer Mauer des Vergessens sich selbst

zu überlassen".

Diese ausgewogene und umfassend angelegte Regierungserklärung bot der SPD-Opposition nur geringe Angriffsflächen, wie die Antwort des Fraktionsvorsitzen-Anwort des Fraktionsvorsitzen-den Vogel deutlich machte. Der Oppositionsführer betonte die Übereinstimmung mit Kohl in grundsätzlichen Fragen, merkte aber kritisch an, warum dieser das Thema Arbeitslosigkeit und Sicherheitspolitik ausgespart habe. Über letztere Thematik hatte das Parlament allerdings erst in der vergangenen Woche debattiert.

# Polen: Neue Gegensätze Staat-Kirche

Durch sein Treffen mit dem Papst will General Jaruzelski von Lech Walesa ablenken

Die zweite Polen-Reise von Papst Johannes Paul II. ist gestern mit einer von strikter Geheimhaltung umgebenen Begegnung mit Arbeiterführer Lech Walesa zu Ende gegangen. Das von den War-schauer Behörden ursprünglich nicht gewünschte Treffen kam, wie verlautete, in den südpolnischen Karpaten zustande. Die polnische Regierung bemühte sich, die Aufmerksamkeit auf das vorher nicht angekündigte Gespräch mit Partei-und Regierungschef General Jaru-zelski am Mittwoch abend zu lenken: Es wurde von Regierungssprecher Urban als "Höhepunkt" des offiziellen Besuchs bezeichnet. Die Gegensätze zwischen Staat und Kirche in der Bewertung des Treffens blieben nicht verborgen. Die polnischen Bischöfe veröffentlichten eine Erklärung, in der auf die Begegnung mit Jaruzelski nicht eingegangen wurde. In dem Kommuniqué hieß es, die offizielle

DW. Krakan
en-Reise von
l II. ist gestern
er Gebeimhalegegnung mit
Walesa zu Envon den Warvon den Reise en Papstes in
zusammengetroffen.
Vor der Reise en Warzusammengetroffen.
Vor der Reise en Mittwech

Krakau hatten sich am Mittwoch abend zahllose Menschen eingefunden. Sprechchöre wurden laut: "Was geschah auf Wawel?" Der Papst ging auf die Rufe der beun-

# Die Siegesbotschaft SEITE 3:

Jaruzeiski folgte dem Triumphzug ruhigten Menge nicht ein, sondern mahnte die Menschen, schlafen zu

Die Begegnung zwischen dem Papst und Walesa wurde, schon bevor sie tatsächlich stattgefunden hatte, von der polnischen Bevölkerung als eine Stärkung der Position des Arbeiterführers gewertet.

Sie ist damit ein Höhepunkt in der Reihe der zahlreichen Solidaritätsbekundungen des Papstes für die verbotene Gewerkschaft und die Freiheit in Polen.

Die Warschauer Führung ver suchte mehrmals, das Oberhaupt der katholischen Kirche zu mehr Zurückhaltung zu veranlassen. Noch am Mittwoch abend wandte sich der stellvertretende Minister-präsident Rakowski gegen die Au-Berung des Papstes, wonach die Arbeiter ein "angeborenes Recht" haben, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Rakowski verteidigte demgegenüber die von der Regie-rung nach der Verhängung des Kriegsrechts ins Leben gerufenen Gewerkschaften. Die neuen Arbeiterorganisationen seien ein festes Element im gesellschaftlichen Leben Polens, und so wird es bleiben". Polen müsse ein Gesellschaftssystem schaffen in dem "politische Gegner nicht mehr zu Wort kommen".

# Vogels Vorstellung vom Gleichgewicht

GÜNTHER BADING. Bonn Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel hat seine Forderung bekräftigt, die beiden Rüstungskontrollverhandlungen über strategische (START) und eurostrategische (INF) Waffen zusammenzulegen. Auf einer europäisch-amerikanischen Sicherheitskonferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung sagte Vo-gel gestern in Bonn, zum einen würde die Zusammenlegung der START- und INF-Verhandlungen "mit Nachdruck die Koppelung der amerikanischen Abschreckung und Verteidigung mit der Sicherheit Europas" unterstreichen. Zum anderen wäre es leichter, zu einem gesamtstrategischen wicht zu kommen, wenn in beiden Verhandhungen Abrüstungsvereinbarungen auf der Grundlage glei-cher Sprengkopfzahlen vorgenommen wirden. Vogel: "Beide Seiten wären zwar durch die Zahl der Sprengköpfe gebunden, blieben aber hinsichtlich der Art der Waffensysteme frei." Der sozialdemokratische Opposi-

tionsführer stellte sich damit in Ge-

gensatz zu der gemeinsam erarbeiteten Auffassung von Teilnehmern einer Expertentagung des Aspen-Instituts. An den Beratungen in Berlin hatte auch der Chefunterhändler der USA bei den Genfer INF-Verhandlungen über die Mit-telstreckenraketen, Paul Nitze, teilgenommen. Die Fachleute waren gemeinsam zur Überzeugung gelangt, daß die Zusammenlegung von START- und INF-Abrüstungs bemühungen "nicht sinnvoll" sei. Gegenwärtig seien die START-Verhandlungen so schwierig, daß die Einbeziehung des eurostrategi-schen Bereichs nicht zu größerer Flexibilität, sondern eher zur Vergrößerung der Probleme führen würde. Vogel verwies in seiner Rede dar-

auf, daß auch das amerikanische Repräsentantenhaus in seiner gro-Ben Mehrheit die Verknüpfung beider Verhandlungen als notwendig betrachte. Seine Fraktion habe deshalb die Freeze-Resolution des Repräsentantenhauses im Bundestag unterstützt. Nach der Tagung des Aspen-Institute hatte

ser, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik, darauf ver-wiesen, daß die wirklichen Ziele der Freeze-Bewegung in Europa kaum bekannt seien. Nur die we-nigsten wüßten in der Friedensbe-wegung, daß die US-Freeze-Bewegung die umstrittenen Mittelstrekkenwaffen aus ihrem Förderungskatalog ausklammere. Das Wahlergebnis vom 6. März

sei "bei genauerem Hinsehen kein

Blankoscheck für die Stationierung", sagte Vogel in Bonn. Das wisse auch der Bundeskanzler. Abermals stellte Vogel die Frage. ob die Verhandlungszeit in Genf ausgereicht habe. Nach dem Doppelbeschluß sei ein Verhandlungszeitraum von vier Jahren vorgesehen gewesen. Zwei Jahre davon seien allerdings überhaupt nicht genutzt worden. Vogel bekräftigte auch, daß der schwedische Vorschlag einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa "ernsthaft ge-prüft und zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht werden"

# DER KOMMENTAR

# Die Nation

HERBERT KREMP

Nicht nur der Ton, das Denken ist anders. Helmut Kohl legte einen "Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland" vor. der sich schon in den ersten Sätzen vom "Bericht über die Lage der Nation" unterscheiden sollte, der von den früheren Koalitions-Kanzlern abgegeben wurde. Nur ein philologischer Unter-schied? Nur die Rückkehr zum korrekten Begriff?

Um die Differenz herauszufinden, lohnt es sich, Kohls Erklärung mit der seines Vorgängers, Helmut Schmidt, vom 9. September 1982 zu vergleichen. Der frühere Bundeskanzler sprach in seiner breiten Darlegung über Deutschlandpolitik, über die Nachrüstung - die er von der Idee des Gleichgewichts her damals noch bejahte – von der Wirtschaft, der Weltwirtschaft, von politischer Ideengeschichte und von sich selbst. Da floß alles ein, und vieles war sehr gut gesagt. Nur eines fehlte: der konzentrierte Wille, einmal im Jahre über Deutschland zu sprechen und nur über Deutschland.

Warum der Supermarkt, und warum jetzt, bei Helmut Kohl, nur das eine Thema, dessentwegen diese Er-

klärung zum Institut des Bundestages wurde? Etwas hat sich da geändert, und man muß versuchen, es mit Risiko auf den Begriff zu bringen. Sagen wir es so: Die neue Regierung ist nicht bereit, eine Politik fortzusetzen, die im Grunde auf Nationvergessenheit beruht; die Nation in die Unterabsätze drückt; die im Blick auf die Waagschale der Opportunitäten bis in die Schulen hinein vergessen machen will, daß die Nation den Nationalstaat fordert, jetzt oder morgen oder in hundert Jahren.

Das ist jetzt anders, und es bedeutet die prinzipielle Rückkehr zu einer Selbstverständlichkeit. Dabei bemühte sich Bundeskanzler Kohl in jedem Satz, das Augenmaß zu wahren. Er vermied weitgreifende Worte über die deutschen Ostgebiete. Er vermied Schärfen gegenüber der Führung in Ost-Berlin. Er vermied triefendes Pathos. Der Bundeskanzler sprach zum Thema des Tages: zu Deutschland und der historischen Notwendigkeit seiner Vollendung. Dies aus der Vergessenheit zu befreien, ganz diesseitig und täglich zu machen, gibt der Rede Sinn.

# "DDR" reagiert Moskau sieht auf Proteste mit Verhaftung

Weil sie in einem Brief gegen die gewaltsame Ausbürgerung des Je-naers Roland Jahn protestiert hatten sind in Ost-Berlin und Halle mehrere junge Menschen verhaftet worden. In Halle soll sich auch ein Anwalt unter den Verhafteten befinden, verlautete gestern aus dem Freundeskreis der Friedensbewegung in der "DDR". Jahn hat seine Absicht bekräf-

tigt, wieder nach Mitteldeutsch-land zurückzukehren. In einem In-terview des Senders Freies Berlin wiederholte der 29jährige Trans-portarbeiter, den die "DDR"-Be-hörden am 8. Juni gewaltsam nach Bayern abgeschoben hatten, seine Erklärung, er habe den Antrag auf Ausbürgerung nur "unter psychi-scher Folter" gestellt. Sofort nach seiner Entlassung

aus der Haftanstalt in Gera habe er das Dokument, das lediglich ein formloser Antrag an den Staatssicherheitsdienst gewesen sei, wi-derrufen. Das "DDR"-Außenmini-sterium hatte Jahns Antrag am Dienstag veröffentlicht. Der jetzt in West-Berlin lebende Jahn sagte, er habe die für eine solche Aktion notwendige Ausbürgerungsurkunde nicht unterschrieben. Jahn meinte, die Friedensbewe-

gung in Jena habe zwar neue Formen gefunden, um ihre Arbeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Jena sei jedoch nicht das Zentrum der Friedensbewegung in der "DDR". In allen Städten gebe es autonome Friedensgruppen, die besonders im Bereich der evangelischen Kirche intensive Friedensarbeit leisteten Jahn sagte, diese Aktivitäten gingen trotz der Ausbürgerung und Ausreise einiger Mitglieder der Friedensbewegung weiter.

# Bonn am **Scheideweg**

DW./dpa, Moskan Knapp zwei Wochen vor dem Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau hat die Sowjetunion ihre Kampagne gegen die beabsichtigte Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen fort sesetzt. Die Bundesrepublik wurde aufgefordert, "Einsicht" zu zeigen und den "verhängnisvollen Schritt" der Stationierung nicht zu tun. Dieser Schritt könne das Land in ein Feld des atomaren Zusammenstoßes verwandeln, hieß es in der Regierungszeitung "Iswestija". In den "neuen Ansichten" am Rhein werde die offene Bereit-schaft immer deutlicher, die ameri-

kanischen Raketen zu stationieren. Die Bundesrepublik Deutschland stehe jetzt vor der Alternative, das Abgleiten Europas in den Ab-grund aufzuhalten, oder den Weg zu beschreiten, der den Nachbarn und ganz Europa nichts Gutes ver-

Zu dem Artikel in der "Iswestija" erklärte Regierungssprecher Sudhoff gestern: "Der Bundeskanzler wird seinen Moskau-Besuch dazu nutzen, unseren Wunsch nach Frieden in Europa und nach Zusam-menarbeit mit der Sowjetunion mit Nachdruck zu bekunden. Wir wollen eine Politik der Nachbarschaft und konfrontationsfreie, produktive Zusammenarbeit. Der Bundes-kanzler wird der sowjetischen Führung aber auch die Entschlossenheit des Westens vermitteln, sich nicht einem einseitigen Druckpo-tential auszuliefern." Es liege allein an Moskau, ob die Raketen-Gespräche in Genf zu dem Erfolg für den Frieden würden, "den die Bundesregierung und ihre Partner erhoffen und anstreben".

# "Wer Geld anlegt, will auch verdienen" Rappe gegen gesellschaftspolitische Agitation auf Hauptversammlungen

Die Hauptversammlungen gro-Ber Aktiengesellschaften der chemischen Industrie werden von extrem links orientierten Gruppierungen zunehmend als politisches Agitationsfeld mißbraucht. Wie vor zwei Wochen bei der Hoechst AG in Frankfurt werden auch in der Aktionärsversammlung der Bayer AG Leverkusen am kommenden Dienstag wieder eine Reihe von gesellschafts- und tarifpolitischen Forderungen an die Hauptversammlung herangetragen werden.

Der Vorstand des Unternehmens, eine Reihe von Aufsichtsratsmitgliedern und auch die Industriegewerkschaft (IG) Chemie-Papier-Keramik haben sich bereits gegen diese Aktionen ausgespro-

Schon im vergangenen Jahr war auf der Hauptversammlung der Bayer AG eine Gruppe aufgetreten, die mit überzogenen ökologischen Forderungen eine mehrstündige Diskussion zur Störung der Versammlung begonnen hatte. Damals handelte es sich nach Erkenntnissen von Aufsichtsratsmitgliedern um Anhänger der Greenpeace-Unweltschutzbewegung,

GÜNTHER BADING, Bonn die teilweise aus Holland kamen. Sie hatten sich durch den Erwerb einer oder mehrerer Aktien Zugang zu der Aktionärsversammlung verschafft.

Damals ging es ausschließlich um Umweitfragen; konkreter An-laß für die Auftritte der mutmaßlichen Greenpeace-Anhänger war die Verklappung von Dünnsäure der Bayer AG in der Nordsee. In-zwischen allerdings haben sich die Themen der Minderheits-Aktionäre" gewandelt. Der Vorsitzende der IG Chemie, Hermann Rappe, hat darauf aufmerksam gemacht. daß sowohl bei Hoechst in Frankfurt als auch jetzt in Leverkusen "eindeutig gesellschaftspolitische. teils auch tarifpolitische" Fordenıngen erhoben würden.

Das wird in einem Schreiben des Bayer-AG-Vorstands an die Aktionäre bestätigt, in dem solche Minderheitsforderungen aufgeführt werden:

- weitergehende Unterrichtung der Öffentlichkeit über Störfälle und "Vorsorge" dagegen, daß Bayer nicht immer wieder im Zusammenhang mit Entwicklung, Produktion und Vertrieb chemischer Kampistoffe auftaucht";

Maßstäbe "zum Umwelt- und Menschenschutz, die über den gesetzlichen Normen liegen"; - verstärkter Einsatz und Entwicklung umweltfreundlicher Pro-

 Schaffung der doppelten Anzahl von Ausbildungsplätzen und Ga-rantie der Beschäftigung aller Ausgebildeten sowie Sicherung der Arbeitsplätze im

Unternehmen durch Reduzierung der Bezüge von Aufsichtsrat, Vorstand und Direktoren. Weiter wird ein Antrag angekündigt, der statt einer Gewinnaus-

schüttung vorsieht, den Unternehmensgewinn zu je einem Drittel zu verwenden für: – direkte Sicherung von vorhandenen und Schaffung neuer Arbeits-

- aktiven Umweltschutz - soziale Absicherung der Belegschaft in den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen".

Aufschlußreich ist die Begründung, in der es heißt, angesichts der Massenarbeitslosigkeit sei die Schaffung von Arbeitsplätzen wichtiger als die Ausschüttung einer Dividende. "Angesichts der

• Fortsetzung Seite 8

# Griechenland plant Wehrpflicht für Frauen

Als Vorsorge gegen befürchteten Rückgang der Rekruten

SAD, Athen Griechenlands Frauen sollen zu den Waffen gerufen werden kön-nen. Wie der Staatssekretär im Athener Verteidigungsministerium, Antonis Drossogiannis, be-kanntgab, plant die griechische Re-gierung die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für alle Frauen im Lande. "Da unsere Frauen die-selben Rechte wie die Männer genießen, müssen sie auch dieselben Verpflichtungen übernehmen", sagte der pensionierte Armeegeneral unter Anspielung auf die Reform der griechischen Gesetze, die Frauen und Männer gleichstellt.
Die Wehrpflicht soll für alle
Frauen, die älter als 18 Jahre sind, eingeführt werden. Wegen eines beträchtlichen Geburtenrückgangs befürchten die Militärexperten, daß Griechenland ohne eine

solche Regelung in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht mehr imstande sein könnte, seine Streitkräfte zahlenmäßig auf dem heutigen Stand zu halten. "Daher müssen wir rechtzeitig vorsorgen", sagte Drossogiannis.

Einzelheiten über die geplante Wehrpflicht für Griechenlands Frauen liegen in Athen noch nicht vor. Vor vier Jahren, damals unter

einer konservativen Regierung, hatten Frauen die Möglichkeit erhalten, sich freiwillig für den Ar-meedienst verpflichten zu lassen. Heute dienen knapp 2500 Frauen als Unteroffiziere bei den Streitkräften. Die meisten von ihnen sind entweder im Schreibdienst oder als Funkerinnen tätig.

Seit gut einem Jahr hat Athen aber die Aufnahme von weiblichen Freiwilligen in die Streitkräfte eingiannis die Kosten. Ma<u>n</u> wolle nun versuchen, durch die Wehrdienst-verpflichtung von Rekrutinnen einen Ausweg aus der finanziellen Misere zu suchen.

In Griechenland wird damit ge-rechnet, daß die Rekrutierung von Frauen nicht zur Verkürzung der zweijährigen Wehrdienstzeit der männlichen Soldaten führen wird, wie sie im Wahlkampf in Aussicht gestellt worden war. Zwar sollen die weiblichen Rekruten zuch im Umgang mit Waffen ausgebildet werden, aber nur wenige Frauen sollen schließlich in Kampfeinhei-ten dienen. Die meisten werden wahrscheinlich die heute von ein paar tausend männlichen Rekruten verrichtete Büroarbeit über-

# Die Illusionären

Von Peter Gillies

Die Konferenz der Ausländerpfarrer fühlte sich gestern gedrängt, den ausländischen Arbeitnehmern davon abzuraten, die Rückkehrprämien in Anspruch zu nehmen. Zuvor hatte auch schon der DGB das Modell als "ausländerpolitisch falsch und illusionär" gebrandmarkt.

Rechnen wir: Ein Türke, zehn Jahre in der Bundesrepublik, zwei Kinder, kommt auf eine Summe von rund 28 500 Mark (wobei die entsperrten Sparprämien oder eine Beitragserstattung seiner berufstätigen Frau unberücksichtigt bleiben). Damit ist diese Familie in der Türkei vielleicht nicht reich, bekommt aber doch eine für ihr Land erstaunliche Starthilfe zum Aufbau einer eigenen Existenz.

Wer diese Chance geringschätzt, fordert dazu auf, den "Barwert" des deutschen sozialen Netzes gegen die Rückkehrprämien aufzurechnen. Die ausländischen Arbeitnehmer sind fleißig und scheuen schmutzige Hände nicht, weder hier noch in der Heimat. Wenn auch eine riesige Rückkehrwelle davon nicht ausgehen mag - der Ansatz ist arbeitnehmerfreundlich, liberal und illusions-

Von den Gewerkschaften hätte man erwartet, daß sie die Klarstellung der Regierung begrüßen. Auch ihnen muß daran gelegen sein, daß bei uns die Ausländerproblematik ohne Zwangsmaßnahmen entschärft wird. Daß ihnen dabei beitragsfreudige Mitglieder abwandern, kann kein Argument sein.

Im Bonner Arbeitsministerium ist kein Land der Welt bekannt, das eine derart großzügige Förderung anbietet, weder in den USA noch der Schweiz oder anderswo. Die Ausländerpolitik der alten wie der neuen Bundesregierung ruht auf drei Säulen: Zuzugsbeschränkung, Eingliederung und Förderung der Rückkehrbereitschaft. Nur: Die neue Bundesregierung ließ dem Gerede Taten folgen. Die Bundesrepublik vermag 4,7 Millionen Ausländer nicht zu integrieren, hat aber nicht den geringsten Anlaß, sich ihrer ungewöhnlichen Liberalität zu schämen. Das Angebot geht bis an die Grenze des Finanzierbaren. Es ist fair.

# Asean bleibt hart

Von Christel Pilz -

Kambodscha ist wieder einmal das beherrschende Thema der Asean-Außenminister, die zu ihrer 16. Jahreskonferenz am 24. und 25. in Bangkok tagen. Zwar bemüht sich Hanoi um Beweise des guten Willens: Außenminister Nguyen Co Thach spricht von "geheimen" Kontakten zwischen Peking und Hanoi und beteuert, seine Regierung sei bereit, über alles zu reden. Die Asean-Politiker aber wissen es besser. Und so hat Thailands Außenminister Siddhi Sawetsila seinen angekündigten Hanoi-Besuch abgesagt: Hanoi bestehe nach wie vor auf der "Unwiderrufbarkeit der Situation in Kambodscha", es gebe also nichts zu bereden.

Dafür hat der stets bewegliche Prinz Sihanouk Bewegung in die Südostasienpolitik gebracht durch seinen Vorschlag einer Viererkoalition der drei Widerstandsgruppen mit dem Regime Heng Samrin in Phnom Penh und seine Drohung, als Präsident der Widerstandskoalition zurückzutreten, sollte sein Vorschlag ohne Gehör aus eigenen Reihen bleiben. Das hatte die erwünschte Wirkung. Alle erschraken: China, die Asean-Länder, Sihanouks Koalitionspartner. Sihanouks Preis stieg. Was er will, ist mehr Unterstützung für den Widerstand.

Die Situation für die Vietnamesen in Kambodscha ist schlecht. Das gilt es auszunutzen. Zu Recht wollen die Asean-Außenminister deshalb an ihrer Kambodscha-Strategie der letzten vier Jahre festhalten, einschließlich der Bemühungen zur Aufrechterhaltung des UNO-Sitzes der kambodschanischen Widerstandskoalition und des Drucks auf die freie Welt, Wirtschaftshilfe an Vietnam so lange zu vertagen, bis Hanoi seine Truppen

# Miß-Brauch

Von Leonid Hoerschelmann

Line überaus wohlproportionierte junge Dame hat den Titel einer Miß Hessen gewonnen, obwohl sie statutenwidrig gar keine Miß, sondern bereits verheiratet ist. Nun will sie, Zeitungsberichten zufolge, sich ganz schnell wieder scheiden lassen, um legal an der Wahl zur Miß Germany teilnehmen zu können.

Dem einen oder anderen mögen hier die beliebten Sinnsprüche über den Zusammenhang von weiblicher Schönheit, weiblichem Verstand und weiblicher Tugend einfallen, die sich in Jahrhunderten angesammelt haben. Aber die schnell Empörten seien beschwichtigt. Da der Ehemann von der Idee keinesfalls begeistert zu sein scheint, sind die Aussichten der Dame sehr gering. Wie eine Armbanduhr beim Baden kann man das Eheband noch nicht abstreifen.

Aber man kann andersherum fragen: Warum muß eine Miß-Wahl-Bewerberin eigentlich wirklich eine Miß sein? Jedes Fräulein darf sich inzwischen Frau nennen. Warum also keine Mrs. Schulze als Miß Germany?

Zwei Gründe scheinen bisher dagegen zu sprechen. Der eine hat sozial- und werbepsychologischen Touch. Der Star, die Traumfigur, das Identifikations- und Wunschobjekt der Masse muß allen gehören, nicht nur irgendeinem Herrn Sowieso, der die Herrlichkeit abends im trauten Heim in seine Arme schließen darf. Aber diese Theorie ist längst brüchig geworden.

Der zweite Grund ist eher technischer Art: Welchem Ehemann kann man den Rummel zumuten, der ein Jahr lang um seine Eheliebste in der Rolle einer Schönheitskönigin angezettelt wird? Aber auch dieser Grund ist fadenscheinig. Denn er müßte genauso gelten für die vielen eheähnlichen Verhältnisse, ständigen Begleitungen oder lebenslangen Partnerschaften, die es bei den entsprechenden Jahrgängen anstelle einer Ehe gibt.

Schließlich könnte man auch das Stichwort Emanzipation und/oder Selbstverwirklichung ins Feld führen. Aber nirgendwo zeigt sich deutlicher als hier, daß das eine Sache persönlichen Verhaltens ist, nicht der Gesetze.



ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Die Siegesbotschaft

Von Friedrich Meichsner

Die am gestrigen Donnerstag beendete zweite Polen-Reise des Papstes hatte drei offi-ziell herausgestellte Aspekte: Sie war eine Wallfahrt nach Tschenstochau zum sechshun-dertjährigen Jubiläum des Bildes der Schwarzen Madonna von Jasna Gora; sie war ein Pastoralbesuch des Polen-Pap-stes in seiner Heimat; und sie war eine Staatsvisite des vatikanischen Staatsoberhauptes in Warschau. Am Ende aber war die Reise weit mehr als nur die Summe dessen, was Vati-kan, Staat und polnische Kirche in langwierigen, oft vom Scheitern bedrohten Verhandlungen festgelegt hatten. Ihre moralische Dimension sprengte alle vorher getroffenen Absprachen. Ihre Dynamik gab ihr - über die rein religiöse, moralische und auch lokalpolitische Relevanz hinaus - universale Bedeutung.

Mehrfach hat Karol Wojtyla in seinen über zwanzig Predigten und Reden der vergangenen Tage die Siegesbotschaft zitiert, die der in Krakau begrabene Polen-König Johann III. Sobieski vor dreihundert Jahren nach dem Sieg der vereinigten \_ christlich-abendländischen Heere über die Türken bei Wien an den Heiligen Stuhl geschickt hatte: "Venimus, vidimus - Deus vincit" (Wir kamen, wir sahen, Gott siegte). Das war nicht nur historische Reminiszenz zur Bekräftigung der Tatsache, daß Polen seit einem Jahrtausend kulturell und moralisch zur abendländischen Welt gehört. Es ist so etwas wie das Motto dieses polnischen Papstes für seine gesamte Reise.

Was er als erstes bei seiner Ankunft auf dem Warschauer Flughafen gesehen hatte, war neben viel Militär und Polizei ein zaghaft wirkendes Häuflein von Menschen gewesen, das nicht einmal die Kraft zum befreienden, stürmischen Begrüßungsjubel aufgebracht hatte. In weniger als acht Tagen hat er allen diesen Menschen neues Selbstvertrauen gegeben, ihnen die Angst vor der Zukunft genommen.

Das alles tat er gewiß nicht mit einer politischen Zielsetzung. Das "Deus vincit" ist sein Panier, nicht ein "Solidarnosc vincit". Eine andere Frage ist es, ob diese Verbindung eines von Gott bezogenen Siegeswillens mit Patriotismus nicht auch politische Auswirkungen haben kann - und haben muß, wenn die moralische Wandlung der Menschen im Sinne der göttlichen Ordnung von Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit wirklich erreicht werden soll. Wer vor Millionen von Menschen, die politisch nach Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit dürsten, diese Werte immer wieder im evangelischen Sinne postuliert, nimmt bewußt hin, daß dies von den Massen nicht nur religiös verstanden wird. Vor allem, wenn er dann auch noch gleichzeitig ganz aktuelle sozialpolitische Fragen wie die Freiheit der gewerkschaftlichen Vereinigung

Johannes Paul II. geht es um die geistige Erneuerung - nicht nur Polens - im Zeichen des christlichen Humanismus seiner Enzyklika "Redemptor Hominis". Und es geht ihm um die Durchdringung der Gesell-schaft mit dem Gedankengut der katholischen Soziallehre. Verfolgen dieser Ziele

anschneidet.



Er mußte noch einmal kommen: Jaruzelski beim Papst

kennt er keine politische Rücksichtnahme. Im Verlauf seiner Reise waren so manche Stimmen zu hören, die ihm vorwarfen, mit seinen Worten indirekt politische und soziale Erwartungen geweckt zu haben, die er nicht erfüllen könne. Mit deutlichem Bezug auf die Papst-Rede an die Jugend in Tschenstochau warnte der stellvertretende polnische Mi-nisterpräsident Rakowski dieser Tage in einem Interview davor, Emotionen zu wecken und die Jugend damit auf die Barrikaden zu treiben.

Einen Tag nach Veröffentli-chung dieses Interviews kam es in Krakau völlig außerprogrammäßig zu einem zweiten Zusammentreffen zwischen dem Papst und Ministerpräsident Jaruzelski. Nach all dem. was der Papst vorher öffentlich gesagt, nach der Kritik, die er damit auf sich gezogen, und nach den zahlreichen Demontionen die er damit in rekt ausgelöst hatte, wirkte das wie eine Sensation. Jaruzelskis Gang nach Krakau war ein Symbol für den moralischen Triumph, den diese zweite Polen-Reise dem Papst gebracht hat. In einem Kommuniqué heißt es, daß Papst und General die Hoffnung hätten, dieser Besuch werde zur friedvollen und positiven Entwicklung des sozialen Lebens beitragen. Man vereinbarte die Fortsetzung des Dialogs.

Dem moralischen Erfolg der Papst-Reise, der sich in der Wiederermutigung eines bedrückten Volkes manifestierte, steht damit ein politischer Erfolg zur Seite: Das Militärregime akzeptiert - ungeachtet aller Schwierigkeiten, die ihm das päpstliche Auftreten bereitet hat - den Papst als Dialogpartner. Ob dieser Dialog von Dauer sein wird und die polnische Realität zum Besseren wird wandeln können, bleibt abzuwarten. Ihn zu sichern und auszubauen ist aber vielleicht die einzige Chance, die diesem Land und seinem schwergeprüften Volk für eine bessere Zukunft noch bleibt.

# IM GESPRÄCH Karl Lehmann

# Volk-nah in Mainz

Von Gernot Facius

Mainz hatte in seinem Leben schon einmal schicksalhafte Bedeutung: 1968, mit knapp 32 Jahren, war Karl Lehmann Ordinarius für Dogmatik und Dogmenge-schichte an der Universität Mainz geworden – gefördert von Kardinal Hermann Volk. Jetzt wird der in-Hermann Volk. Jetzt wird der international renommierte Theologe Nachfolger eben dieses Hermann Volk auf dem Mainzer Bischofstuhl. Der Papst setzt mit dieser Berufung seine Übung fort, Männer der Wissenschaft an die Spitze deutscher Diözesen zu stellen; die Ernennung des Kuriendiplomaten Johannes Dyba zum Oberhirten von Fulda war so etwas wie eine Ausnahme von dieser Regel.

Lehmann, 1936 in Sigmaringen

Lehmann, 1936 in Sigmaringen gehoren und seit 1971 in Freiburg Professor für Dogmatik, aber auch für ökumenische Theologie, ist der jüngste residierende Bischof in der Bundesrepublik Deutschland. Er schlug sich bereits während seines Studiums in Freiburg, Rom, Münster und München wacker für eine geistige Erneuerung von Theologie und Kirche. Seine Assistentenzeit bei Karl Rahner ist dafür ein Beleg; Lehmann gilt heute als einer der bedeutendsten Schüler des großen Jesuiten.

Aber erst dank der Förderung durch Bischof Volk wurde der Zögling des deutsch-ungarischen Kollegs in Rom, der "Germaniker" Lehmann, ein gefragter theologi-scher Berater nicht nur der Deutschen Bischofskonferenz, sondern auch diverser Institutionen katho-lischer Laien. Volk war es, der für Lehmanns Berufung in die Glau-benskommission der deutschen Bischöfe sorgte. Lehmann setzte sich im Fall Küng dafür ein, daß nicht vorschnell entschieden wurde: Er trug mit dazu bei, von Kardi-nal Joseph Döpfner unterstützt, daß die Römische Glaubenskongregation 1975 zu einem klärenden Prozeß und weniger zu inquisitorischer Regelung bereit war. Es schienen sich neue Formen der Konfliktbewältigung zwischen Theologie und Lehramt abzuzeich-

Als dann Küng mit den Veröffentlichungen "Kirche – gehalten in der Wahrheit" und "Wie der

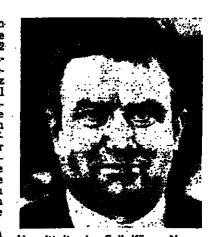

Vermittelte im Fall Küng: Neuer Mainzer Bischof Lehmann FOTO: SVEN SIMON

Papst unfehlbar wurde" das Ergeb nis der Unfehlbarkeitsdebatte ganz zu seinen Gunsten deutete, scheute sich Lehmann nicht, in einem Auf-satz in der WELT Position für Rom zu ergreifen. "Küng", schrieb Leh-mann am 21. Dezember 1979, "hat zweifellos die kirchliche Autorität überreizt. Sie hat lange Zeit nicht nur Angriffe, sondern auch öffent-liche Demütigungen hingenom-men." Unnachgiebigkeit sei der Erzfeind des Dialogs, "dies wird eine der Lehren aus der Tragödie sein". Und Lehmann wandte sich gegen das törichte Wort von der "Theologenhatz". Denn wenn der polnische Papst "etwas mehr Festigkeit und Zuverlässigkeit in die nachkonziliare Kirche bringen möchte, dann muß dies nicht schon mit Reaktion und Restauration gleichgesetzt werden". Aber er tion gleichgesetzt werden". Aber er schickte die Forderung hinterher, daß der vermittelnde Stil, der seit 1975 im Fall Küng praktiziert wur-de, nicht zur Episode werden

Fast wäre Lehmann Küngs Nachfolger in Tübingen geworden; selbst der Küng-Mitstreiter Nor-bert Greinacher votierte für ihn Aber die Berufung scheiterte an der, in Lehmanns Augen, unzureichenden Ausstattung des neuen Dogmatik-Lehrstuhls. Er wird nun Machfolger des Theologen und Seelsorgers Professor Volk.

Zana ser in Liverage 1

The control of the

Richel, Surregering men the late at a selection

2 Well of these Res.

Tider Dissentation and the

molecular of the

ма жыстуюрыя

"Scatten stell: 2

some in the Vo

भेक्षित । । अध्यक्षित

Telephone Formy

2 Gruption From

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

BERLINER MORGENPOST

Unserem früheren Bundeskanzer müssen gestern die Ohren laut geklungen haben. Weizsäckers kri-tische Bemerkungen über "gewis-se deutsche Politiker", die Ameri-kas Ernsthaftigkeit bei den Genfer Raketenverhandlungen in Zweifel ziehen, waren unüberhörbar auf Helmut Schmidt zugeschnitten. Und sie sollten nach Weizsäckers Absicht nicht überhört werden.

Weder in Deutschland, wo Schmidt mit seinen unseligen Äu-Berungen ins Feuer antiamerikanischen Mißtrauens blies, noch in Amerika, wo die wiederholten Eskapaden des "Vaters der Nachrü-stung" doch etliche Irritationen ausgelöst haben.

DAILY EXPRESS Zum Prager "Kongreß für Weltfrieden und Abrüstung" schreibt das Londoner Blatt:

Solange die Kommunistische Partei es offiziell genehmigt, darf man "Frieden" rufen. Man wird aber inhaftiert, wenn man ungenehmigte Friedensrufe ausbringt und das Wort "Freiheit" hinzufügt. Nichts könnte den heuchlerischen Charakter der Prager Versammlung deutlicher demonstrieren.

DIE PRESSE

Was ware, wenn Bruno Kreisky noch regierte, wie sähe beispiels-weise die österreichische Außenweise die österreichische Außen-politik heute mit ihm aus? Vor allem in der Nahostpolitik kom-men heute die ersten Indizien auf, daß nun vieles anders läuft. Da spricht ein sozialistisches Regie-rungsmitglied davon, daß die Haltung zu Israel nicht mehr von einer Einzelperson geprägt sei. Da lehnt

gracht otheute p ner Palästina-Konferenz der UN ab, sondern nimmt nicht einmal den angebotenen Vorsitz für ein solches Treffen an. 13 Jahre lang in den Wind geschlagene Bedenken mit den einem fic Gehör zu finden.

# l'Humanité Sehr gekrinkt ist das Zentralorgan der Station 1812

politischen Engagements des Papstes bei seinem Besuch in Polen: Das Eindringen des Papstes in den politischen Bereich scheint über das hinauszugehen, was man in Polen erwartete. Die großen Schauspiele gewisser religiöser Ze-remonien haben manchmal die Formen von politischen Massen-veranstaltungen angenommen. Der Papst, der erst kürzlich den Priestern in Lateinamerika vorge-worfen hette übre seelessersprischen. worfen hatte, ihre seelsorgerischen Aufgaben mit den revolutionären Bestrebungen in ihren Ländern zu verquicken, hat sich selbst in Po-len an eben diese Pflicht nicht ge-

halten LIBERATION Die Pariser Zeitung würdigt das politik Fingerspitzengefühl des Papstes:

In 19 Ansprachen und 26 Zeremonien hat Johannes Paul II. kei-nen einzigen Fehler begangen. Souverän überstand er das riskante Unternehmen, als ob sich ihm kein einziges Hindernis in die Quere stellen könne. Sein Geheimnis ist es, die Dinge zu sagen, ohne sie auszusprechen und verstanden zu werden, ohne sie gesagt zu haben. Hat er sich in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt? Nein. Nicht ein einziges Mal hat er das Wort Kriegsrecht ausgesprochen. Hat der Papst die Massen zu Demonstrationen ermuntert? Nein. Johannes Paul II. hat die einzuschlagende II ... hat die einzuschlagende Richtung aufgezeigt.

# Das Possenspiel in einer einst stolzen Hansestadt

Arbeitslosigkeit? Wirtschaftssorgen? Nein - ein Allende-Platz muß nach Hamburg! / Von Enno v. Loewenstern

Lmündigen Bürgers besorgter Blick sich wieder einmal nach Hamburg. Des Bürgers, der durchaus kein SPD-Wähler sein muß, der aber den Sinn der praktizierten Demokratie in der Wahlmöglichkeit zwischen zwei wählbaren Parteien sieht und der nur, wenn er ein närrischer Unions-Parteiegoist wäre, sich über das Abgleiten der SPD in die Unwählbarkeit freuen könnte. Der Ort, wo die SPD noch einmal inmitten allgemeinen Verfalls ihrer Sache einen regelrechten Triumph feiern konnte - mag auch das Mieten-Wunder von Steilshoop dazu beigetragen haben -, war Hamburg. Zeigt wenigstens dort die SPD, daß sie regieren kann, daß sie sich ihrer Verantwortung für die arbeitenden wie auch die arbeitslosen Menschen bewußt ist?

Die alte Hansestadt, die Stadt, die nach dem Kriege von Brauer und Weichmann bis Peter Schulz eine hanseatische SPD-Führung hatte, erlebt die

in eine Schmieren-Bühne. Gespielt werden zwei Grotesken, ein Einakter und ein Dauerbrenner.

Der letztere ist das beharrliche Unterlaufen der Hamburgischen Electricitätswerke (HEW) zu dem Zweck, den "Ausstieg aus Brokdorf" durchzusetzen. Bürgermeister v. Dohnanyi weiß bis ins Detail, welche irrsinnigen Summen das kosten wird und daß die Kohlekraftwerke, die Hamburg ersatzweise für seine Strom- und Fernwärmeversorgung bauen muß, von der jeweils betroffenen Bürgerschaft kategorisch abgelehnt werden. Aber er stützt seinen Senator Kuhbier, weil er sich davon einen bestimmten Randwähler-

Das kurze Trauerspielchen heißt, "einen repräsentativen Platz (Straße) nach dem ehemaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende angesichts des zehnjährigen Ge-

zulauf verspricht.

und den damit verbundenen Beginn der Militärdiktatur in Chile zu benennen". Das hat die Bürgerschaft tatsächlich beschlossen. Als derselbe Einfall 1973 unmittelbar nach dem Tod Allendes von den Jungsozialisten aufgebracht wurde - wenn auch, man muß es zugeben, mehr scherzhaft -, fegte ihn die SPD noch vom Tisch.

Der CDU-Abgeordnete Boysen zitierte die Feststellungen des chilenischen Parlaments über Allendes Regime vom 22. August 1973, drei Wochen vor dessen Ende: .... auf die Eroberung der totalen Macht ausgegangen... Verfassungsverstöße ein Dauersystem ihres Besonders Verhaltens... schwerwiegend ist für den Zusammenbruch des Rechtsstaats die unter dem Schutz der Regierung erfolgte Bildung und Entwicklung bewaffneter Verbände..." – mit einem Wort: die Definition eines Putsches von oben. Leider vergaß

Zur Abwechslung richtet des Verwandlung ihres Rathauses denktages an die Ermordung Boysen, das Wichtigste zu erwähnen: Das Parlament ersuchte ausdrücklich "jene Herren Staatsminister, die Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte und des Polizeikorps sind", den geschilderten Vorgängen "sofort ein Ende zu setzen".

> Die Streitkräfte sind der Weisung gefolgt, aber sie haben Allende nicht "ermordet": Er hat mit Hilfe seiner "bewaffneten Verbände" der Amtsenthebung Widerstand geleistet und sich schließlich erschossen. Das ist hier keineswegs "dasselbe" - er mag wohl gefürchtet haben, man könnte ihn vor Gericht stellen und seine Umtriebe durchleuchten. Aber es ist bezeichnend, daß der SPD-Sprecher Voscherau auf die "inhaltlichen Bewertungen" von Allendes Politik nicht eingehen wollte und sich in das Argument verbiß, es gehe allein um die "Ermordung eines gewählten, demokratisch legitimierten Präsidenten". Die

Legende von der Ermordung wird anscheinend gebraucht. Man wagt nicht, sich vorzu-

stellen: welche Platzbenennungen würden heute wohl in Hamburg diskutiert, wenn Militärs vor 45 Jahren – ganz ohne parlamentarischen Auftrag! einen anderen "gewählten, demokratisch legitimierten" Machthaber gestürzt hätten, wenn dieser dabei gar zu Tode gekommen ware? Im September 1938 war die Panzerdivision des Generals Graf von Brockdorff-Ahlefeldt bereits auf dem Marsch nach Berlin; sie kehrte um, als Hitlers neuester diplomatischer Erfolg der britische Premier Chamberlain erklärte sich bereit, ihn aufzusuchen - dem Schlag jeden denkbaren öffentlichen

Rückhalt entzog. Das alles sind nicht nur närrische Hamburger Anachronismen. Das nennt man dort Politik - dort, und quer durch die Partei, die einst den Arbeiter im Mittelpunkt thres Bemühens sah.

were notice of the

Mainz Chinan



# Sänger und Turner und die Last mit den Traditionen

Von D. GURATZSCH

er Zufall will es, daß in diesem Jahr zwei Städte der Bundesrepublik in dichtem zeitlichen Abstand zwei Großveranstaltungen ausrichten, die viel miteinander zu tun haben und für die es in der Welt kaum eine Parallele gibt. In Hamburg ist soeben das 18. Chorfest des Deutschen Sängerbundes zu Ende gegangen-in Frankfurt beginnt am Sonntag das 21. Deutsche Turnfest. Beide Veranstaltungen ziehen ein Publikum an, das Hunderttausende zählt. Aber auf das Publikum kommt es den Veranstaltern gar nicht so sehr an.

nicht so sehr an.

Wichtig sind vor allem die "Aktiven" – und das sind sowohl beim Sängerfest als auch beim Turnfest keine "Profis", sondern Laien. Sie feiern bei ihren Zusammenkünften etwas, das allen, zum Teil bösen. Unkenrufen zum Trotz, in unverminderter Vitalität lebt. Der Frankfurter Stadtrat für Gesundheit und Sport, Professor Peter Rhein, hat es vor wenigen Tagen so beschrieben: "Die Teilnehmer wollen ihre Zusammengehörigkeit erleben. Und die Bürger sollen teilhaben an diesem Erlebnis der Zusammenge-börigkeit"

Das erinnert an die Sprache der Kirchentage und der Bürgerinitiativen, und es ist ein Hinweis auf altdeutsche Traditionen des Zunftund Genossenschaftswesens. Nirgends auf der Welt haben diese Traditionen solche Faszination entwickelt wie im Stammland der Bünde und Verbände, der Vereine und Burschenschaften – in Deutschland. Auch wenn die alte Bundesidee heute vielfach verwässert ist – bei Ereignissen wie dem Sänger- und dem Turnfest lebt sie

auf und kristallisiert sie sich neu.
Das läßt sich schon an den Zahlen der Teilnehmer ablesen. Zum Sängerfest nach Hamburg reisten 600 Chöre mit 60 000 Sängern, darunter auch elf Chöre aus dem Ausland. Das heißt mit anderen Worten, daß jedes zehnte Mitglied des Deutschen Sängerbundes, der mit seinen 600 000 Mitgliedern als größte musikalische Laiengruppe der Welt gilt, die Reise nach Hamburg nicht scheute, um das "Erlebnis der Zusammengehörigkeit" zu

Zum Deutschen Turnfest in Frankfurt werden 65 000 Vereinssportler aus der ganzen Bundesrepublik erwartet – ein Massenaufgebot, das alle Olympischen Spiele in den Schatten stellt. 26 500 Teilnehmer haben sich zum Vierkampf angemeldet, 380 Volleyballmannschaften sind angesagt, 483 Vereine treten zum Turnwettkampf an,

l'Humae

1- 1- 12

م. او ادارا ندروارا

THE RAIN

"Gymnastik und Tanz". An der Zahl der angemeldeten 3200 Vereine läßt sich ablesen, daß jeder vierte deutsche Turnverein in Frankfurt vertreten sein wird. Ähnlich eindrucksvoll ist der Aufmarsch der 3000 Kampfrichter und der 5000 Turnermusiker. Die Heerscharen der Sportler werden eine Woche lang die ganze Innenstadt Frankfurts mit Beschlag belegen.

Zusammengehörigkeit wird sich in diesen Tagen vor allem in der Gemeinsamkeit der Wettkämpfe, zum Beispiel auf den 28 Laufbahnen und 36 Weitsprunganlagen, erleben lassen, oder beim massenhaften Prellballturnier, an dem auch der gesamte Frankfurter Magistrat mit OB Walter Wallmann an der Spitze teilnimmt. Oder beim Trimm-Orientierungslauf der 2880. Oder bei der Turnfestwanderung im Stadtwald, bei der Fußgänger-Rallye in der Innenstadt, beim Disco-Abend in der Messehalle 6, beim Festumzug der schätzungsweise 40 000. Oder auch bei den Kundgebungen am Anfang und am Ende, der Eröffnung mit dem Bundeskanzler in der Paulskirche und der Schlußveranstaltung mit dem Bundespräsidenten im Waldsta-

Stadtteilfeste, Konzertfeuerwerk im Palmengarten, die "Besinnliche Stunde", Bewegung – Schauen – Nachdenken – Mitreden im Kreuzgang des Dominikanerklosters und auch das Symposion des Europarates "Sport für Ältere" in der Älten Oper – all das sind Schauplätze des großen Zeremoniells der Gemeinsamkeit, wie übrigens auch und nicht zuletzt die feldlagermäßigen "Gemeinschaftsquartiere" für 33 689 Turner in Frankfurter Schulen mit 27 200 Frühstücksbeuteln jeden Tag, vier Quadratmetern "Lebensraum" für jeden Müden und, bei guter Stimmung, einem Schuß Pfadfinderromantik.

Blickt man auf die Tradition derartiger Feste, so kann allerdings gerade das Beispiel Frankfurts lehren, daß sich das Erlebnis der Zusammengehörigkeit, nicht ohne Zutm des Deutschen Turnerbundes, in jüngerer Zeit veräußerlicht hat. In dem Bestreben, ungute Traditionen zu tilgen, hat man auch manche gute über Bord geworfen. Geblieben sind abgegriffene Floskeln, die nun als Motto vorangestellt werden: "Turnen ist familienfreundlich", heißt es in Frankfurt oder: "Mach mit – turn dich fit!" Das klingt fast wie eine Parodie auf die großen Ideale der Turnerbewegung, die in den Befreiungskriegen und in der Revolution von 1848 wurzeln.

1847, beim "Allgemeinen Deutschen Turnfest" in Frankfurt, galten die Jünger des Turnvaters



Auf der Veste Coburg wurde 1860 das 1. Deutsche Turmfest gefeiert.

Friedrich Ludwig Jahn als demokratisch gesonnene "politische Aufrührer". Heute jedoch darf man mit der allgemeinen Ankündigung, neben dem Sportlichen solle auch das Gesellige, Kulturelle nicht zu kurz kommen, keine elektrisierenden Vorstellungen verbinden. Der nationale Gedanke der Zusammen-gehörigkeit, der einmal Triebfeder der Turnerbewegung war, ist von den Veranstaltern glorreich über-wunden. Ihn in Erinnerung zu bringen, wird als Sakrileg, wenn nicht als Borniertheit empfunden. Dabei gehört der Gedanke der Zusammengehörigkeit aller Deut-schen über Ländergrenzen und Konfessionen hinweg zu den hervorragenden, sinngebenden Tradi-tionen der deutschen Vereins- und Bundesgeschichte. Er wurde bei Bundesfesten in der Weimarer Republik bis zum letzten Tage ihres Bestehens gepflegt. Als zum 11. Deutschen Sängerbundesfest im Juli 1932 40 000 Sänger nach Frankfurt kamen, da war die Teilnahme von Deutschen aus Gebieten jenseits der Landesgrenzen sogar ein Hauptthema der Berichterstattung. Überall wurden die "Sän-ger aus der freien Stadt Danzig", die "Sudetendeutschen Sänger". aber auch der "Männerchor Cali-fornia" aus San Franzisko und die Abgesandten des Nordamerikanischen Sängerbundes" in ihrem

Mercedes-Cabrio abgebildet. Und die Zeitungen vergaßen nicht dar-

auf hinzuweisen, daß das letzte Deutsche Sängerbundesfest sechs Jahre zuvor in Wien gefeiert worden war. Das Erlebnis der Zusam mengehörigkeit endete noch nicht an willkürlich gezogenen Grenzen. In Frankfurt 1983 werden diese Traditionen verdrängt. Zwar sind zum größten Vereinsfest nach dem Sängerbundesfest von 1932 wiederum 1036 Teilnehmer aus dem Ausland gemeldet. Aber das Organisationskomitee beeilt sich hinzuzufügen, daß sie "15 oder 17 Nationen" angehören. Aufgezählt wer-den Österreich, die Schweiz, USA, südamerikanische Staaten, Israel, Japan, Schweden, Australien. Und man muß schon mehrfach nachfragen, um zu erfahren, daß es über-wiegend Mitglieder aus "deutschen Turnvereinen des Auslands" sind. Daß diese Menschen nicht auf die weite Reise gehen, um sich in Deutschland "fit" zu turnen, wird von den Organisatoren eher als "störend" empfunden Das Erlebnis der Zusammengehörigkeit darf heute nicht zu weit gehen.

Was davon noch angängig ist, zeigt die "Überlegung" des Komitees, zum Turn- und Sportfest der "DDR" drei Wochen später in Leipzig "Beobachterdelegationen" auszutauschen. Die jahrhundertealte Erfahrung der Zusammengehörigkeit ist in der Vorstellungswelt von heute (für die sich der irreführende Ausdruck "deutsche Wirklichkeit" eingebürgert hat) zu einer Sache der Beobachtung degeneriert.

Man könnte darüber hinweggehen, verbürgen sich dahinter nicht Probleme mit der deutschen Identität, die auf die Dauer auch Idee und Bedeutung derartiger Vereinsfeste schädigen und zerstören müssen. Das Mißverständnis liegt in der Gleichsetzung von Erlebnissen der Zusammengehörigkeit mit Erfahrungen eines expansionistischen Nationalismus.

Dieses Mißverständnis ist schon deshalb absurd, weil Turnen und Singen im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen so ungefähr die friedlichsten Freizeitbeschäftigungen sind, die sich ausdenken lassen. Es verbietet sich aber auch deshalb, weil Entstehung und Bedeutung der Vereinsbewegung von der Idee der Zusammengehörigkeit nicht zu trennen sind. Zusammen mit dem Freiheitsbegriff gehört diese Idee zu den zentralen "schwarz-rot-goldenen Traditio-

nen" der deutschen Geschichte.

Man kann Sänger- und Turnfeste unbeschwert feiern und ihrer geschichtsmächtigen Ideen trotzdem eingedenk sein. Vielleicht wird man ihnen dann auch wieder mehr zutrauen als einem unterhaltsamen Show- und Fitneßprogramm. Und wäre es nur die Erinnerung an den alten Studentenvers: "Noch lebt die alte Traug!"

# Jaruzelski folgte dem Triumphzug des Papstes

Von CARL GUSTAV STRÖHM

Tach einem Triumphzug ohnegleichen, nachdem er eine
ganze Nation buchstäblich
auf die Beine stellte und in Bewegung setzte, hat Papst Johannes
Paul II. seine Heimat Polen verlassen. Schon jetzt aber läßt sich sagen, daß auf diese zweite polnische
Reise mehr noch als auf den ersten
Besuch im Jahre 1979 das Wort
zutrifft, welches Goethe einst im
Angesicht der französischen Revolution nach der "Kanonade von
Valmy" aussprach: Hier und heute
hat eine neue Epoche begonnen.

Dies ist eine neue Epoche nicht nur für Polen, sondern für den gesamten sowjetischen Machtbereich. Allein die Tatsache, daß der Chef des polnischen Militärregimes, General Jaruzelski, unprogrammgemäß dem Papst nach Krakau nachreiste, um ihn dort in einer Art Canossagang noch einmal zu treffen, ist protokollarisch beispiellos. Damit mußte in der Optik der Medien der Eindruck entstehen, Jaruzelski komme als eine Art Bittsteller – auch wenn offiziell von polnischer Seite erklärt wurde, der Papst selber habe um die Unterredung nachgesucht.

Daß Johannes Paul später jeden Kommentar zu dieser Begegnung verweigerte, spricht gleichfalls für sich. Kurze Zeit danach empfing er dann den Gewerkschaftschef Lech Walesa, so daß fast der Eindruck entstehen mußte, Johannes Paul vermittele zwischen dem kommunistischen Regime und der suspendierten (faktisch verbotenen) Gewerkschaft "Solidarität".

Schon heute läßt sich sagen, daß dieser Papstbesuch auf dem für Ende Juni anberaumten Gipfel der Ostblock-Parteichefs in Moskau zur Sprache kommen wird. Es bedarf keiner besonderen Imagination, um sich auszumalen, was die anderen Parteichefs – von Andropow bis Honecker, von den Tschechoslowaken bis zu den Bulgaren – ihren polnischen Amtskollegen Jaruzelski alles erzählen werden. In diesem Sinne war der Besuch des Papstes in Polen, auch wenn kirchliche Stellen jetzt den rein religiösen Charakter unterstreichen und sich von den Interpretationen mancher Medien des Westens distanzieren, ein hochpolitisches Ereignis.

Die Politik wurde in diese PapstReise ironischerweise durch eben
jenes kommunistische Regime hineingetragen, das an einem möglichst religiös-beschaulichen, unpolitischen Verlauf am meisten interessiert wäre. Es liegt im Charakter des kommunistischen Systems,
daß Ereignisse, Entwicklungen
und menschliche Verhaltensweisen politisiert werden, die in den
"normalen" Gesellschaften, etwa
des Westens, fern von jeder Politik

Hochexplosive moralische Appelle

Wenn etwa Papst Johannes Paul II. in einem anderen Lande Europas – in Italien, Frankreich oder Österreich – den Menschen zugerufen hätte, sie sollten die Hoffnung in die Zukunft nicht verlieren und der Wahrheit treu bleiben, wäre das als moralischer Appell verstanden worden. Wenn er zu Skandinaviern, Engländern oder Portugiesen vom Erbe der nationalen Geschichte, von Freiheit und Souverämität gepredigt hätte – es wäre zwar als beachtlicher Beitrag zur Bewußtseinsbildung der Gläubigen, sicher aber nicht als Sensation oder Herausforderung empfunden

In einem Lande wie Polen ebenso wie in den anderen Ländern des "realen Sozialismus" sind das alles aber hochsensible,
heikle, ja explosive Themen. Da
die Religion auf moralischen Prinzipien beruht, wird die Moral in
einem System, welches Religion
im Grunde als "Opium für das
Volk" (Marx) behandelt, zum politischen Problem. Nicht zuletzt des-

halb, weil die Kommunisten zwischen einer (falschen) "religiösen Moral" und einer (richtigen) "proletarischen bzw. kommunistischen Moral" unterscheiden.

Das gleiche gilt für die Demonstrationen während und nach den Papst-Gottesdiensten. Würden hunderttausend Deutsche in der Bundesrepublik oder Italiener und Spanier die Hände zum V-Zeichen erheben – es wäre eine unter vielen möglichen Meinungsäußerungen. Erheben aber Polen die Hände zu einem solchen Symbol, so weiß ein jeder: Das ist eine politische Demonstration, die gegen das Regime und gegen Jaruzelski gerichtet ist.

Wahrheit widerspricht Moskaus Interessen

Nimmt im Westen oder sonst irgendwo in der nichtkommunistischen Welt jemand das Wort "Solidarität" in den Mund oder erscheint gar mit einer Fahne, auf der dieses Wort aufgemalt ist – so wird das nicht als revolutionär empfunden. In Polen aber ist dieses eine Wort – "Solidarnosc" – seit dem 13. Dezember 1981 zu einer Parole des Widerstandes gegen das System geworden. Schließlich: Wwenn der Papst die Polen auffordert, den Glauben an den Sieg – an den moralischen Sieg – nicht zu verlieren; wenn er König Johann Sobieski immer wieder beschwört, der 1683 vor Wien das christliche Abendland vor den Türken – den Ungläubigen – rettete, dann braucht es keiner großen Phantasie, um sich auszumalen, wer in den Augen des einfachen, gläubigen polnischen Katholiken die Türken und die Ungläubigen der Gegenwart sind.

Jaruzelskis Regierungssprecher soll in einem Anflug von Offenherzigkeit ausgerufen haben: "Wir haben ihm (dem Papst) das Land nicht vermietet!" Und der stellvertretende Ministerpräsident Rakowski griff-ohne den Papst beim Namen zu nennen – die Predigt von Tschenstochau an: Es sei unverantwortlich, der polnischen Jugend zu suggerieren, sie habe keine Zukunftschancen. Ebenso kritisierte der polnische Außenminister Stefan Olszowski die Erklärung des Papstes über die heikle und schwierige geopolitische Lage Polens.

Hier zeigt sich der eigentliche schwache Punkt des polnischen Militärregimes, ebenso wie aller vorhergehenden und womöglich nachfolgenden kommunistischen Führungsgruppen in diesem Land: Die polnischen Kommunisten können die Wahrheit über die polnische Situation ebenso wenig aussprechen wie sie imstande sind, die Wahrheit über die polnische Geschichte zu sagen.

Beides widerspräche den sowjetischen Machtinteressen, auf welche sie Rücksicht nehmen müssen. Auf der historisch-politischen Landkarte des polnischen Kommunismus bleiben große weiße Flecken: Das offizielle Volks-Polen kann nichts über den Hitler-Stalin-Pakt und die vierte Teilung Polens 1939 sagen, nichts über das Schicksal der polnischen Offiziere, die im Wald von Katyn erschossen wurden, nichts über die Tragödie des Warschauer Aufstandes 1944, als die Sowjets die nicht-kommunistischen polnischen Aufständischen ohne Hilfe verbluten ließen.

Hier zeigt sich die Begrenzung der Souveränität gegenüber der sowjetischen Hegemonialmacht. Der polnische Außenminister Olszowski trat eine Art Flucht in die übliche antiwestliche und antideutsche Polemik an, als er das Erscheinen des Papstes in Breslau und Schlesien mit der Bemerkung kommentierte, jetzt hätten die Deutschen endgültig das Recht verwirkt, den deutschen Namen dieser Stadt zu verwenden.

berg und Wilna bereit ist, nach dem gleichen Grundsatz zu verfahren und in Zukunft nur noch auf russisch "Lwow", auf ukrainisch "Lwiw" oder auf litauisch "Vilnius" zu diesen einst zum polnischen Staatsgebiet gehörenden, jetzt sowjetischen Städten zu sagen. Olszowski wäre dann allerdings der erste Pole, der so etwas

An solchen Reaktionen des Regimes erkennt man ebenso wie am Verhalten der Bevölkerung, bis in welche Tiefen dieser Papst-Besuch die Seelen aufgewühlt hat. Kurzfristig mag jetzt eine Periode erneuter Niedergeschlagenheit folgen – so wie auch 1979 die Abreise des Papstes bei seinem Volk vorübergehend eine Art Katzenjammer produziert hat. Mittel- und langfristig also über die nächsten Jahre hinaus wird dieses Ereignis aber weit über die polnischen Grenzen fortwirken.

Die Erklärung Johannes Paul II., daß die arbeitenden Menschen ein Recht auf freie Gewerkschaften haben und daß der Staat zu einem Dialog mit der Gesellschaft verpflichtet sei, widersprechen der Totalität des sowjetischen Regimes leninistischer Prägung. Man darf gespannt sein, wie sich solche Aussagen in den Nachbarländern Polens auswirken – und zwar sowohl nach Osten wie nach Westen. Einige der Predigten Johannes Paul II. werden sicher in Litauen oder in der von Kirchenkämpfen erschütterten Tschechoslowakei im Untergrund als "Samisdat"Lektüre von Hand zu Hand kursieren.

Auswirkungen auch auf Polens Nachbarn

Zunächst allerdings muß mit Gegenaktionen der Sowjets und wahrscheinlich auch des polnischen Regimes gerechnet werden. Wer die Psychologie kommunstischer Systeme kennt, der weiß, daß sie nichts so schwer ertragen können wie öffentlichen Gesichtsund Machtverlust.

Zwar ist in Polen die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung nicht- und sogar antikommuni-stisch gesinnt. Aber es gibt immerhin eine aktive Minderheit von Parteimitgliedern, Militärs und vor allem Polizisten, die an der Erhaltung des Systems dringend interessiert sind. Darin liegt auch der Unterschied zu früheren Regimen und Mächten, die Polen beherrsch haben: Weder das Zarenreich noch Preußen, noch das nationalsozialistische Dritte Reich fanden jemals Polen in nennenswerter Zahl, die etwa als Soldaten und Polizisten bereit gewesen wären, das Feuer auf ihre eigenen Landsleute zu eröffnen. Das kommunistische und sowjetische System aber hat solche kollaborations und schußbereite Polen in beträchtlicher Zahl hervorgebracht, sonst wären die blutigen Ereignisse von Posen 1956 oder von Kattowitz 1981 – deren der Papst in diesen Tagen gedachte ebenso wenig möglich gewesen wie die Erschießung von Arbeitern in Danzig 1970: ein Ereignis, aus dem sich zehn Jahre später die "Solidarität" entwickelte.

Die Prüfung für die polnische Nation ist nach diesen Tagen des Aufbruchs noch lange nicht zu Ende. Auch ist noch unklar, ob General Jaruzelski und seine Mannschaft überhaupt sich nach diesen Erfahrungen an der Macht halten werden. Da auch in Moskau vieles in der Schwebe zu sein scheint, bleibt der Eindruck, daß Polen, ganz Osteuropa und das sowjetische Imperium sich in einer Art Schwebezustand befinden.

Manche Anzeichen deuten darauf hin, daß im Osten eine Periode der Instabilität bevorsteht. Nach diesen Tagen gilt noch mehr als früher, was ein bedeutender westlicher Politiker und genauer Kenner des Ostblocks einmal sagte: "Die Sowjets wollen am liebsten einen Italiener als Papst, keinen Polen."

# The Utility of Got In Highward relation 600 Chöre mit über 60 000 Sängern

# Zwei Gründe mehr, sich Deutschen Nicht zuletzt des dies fragen, ob er im Falle Lein. Studentenvers: "Noch Jebt Volk" Marzo behändelt, zum poll. Zwei Gründe mehr, sich Deutschaft die alse Treue!" Sich Deutschaft zu füngs fragen, ob er im Falle Lein. Studentenvers: "Noch Jebt Volk" Marzo behändelt, zum poll. Zwei Gründe mehr, sich Deutschaft die alse Treue!" Si

Unverbindliche Preisempfehlung
VIDEO 2 x 4/2000 DM 1.998,—
Warum Grundig hand die Video Innen beim
Warum Grundig hand die Wideo Innen beim
Warum Grundig hand die Wide

Deutschlands meistgekaufter und damit beliebtester Video-Recorder des Jahres 1982 und in den ersten Monaten 1983 heißt: Grundig VIDEO 2 x 4. Jetzt präsentieren wir die neue Video-Generation mit zwei Spitzenmaschinen – zwei Grunde mehr, sich für Grundig-Video zu entscheiden:

VIDEO 2 x 4/2000. Mit der Weltneuheit Dialog-Computer. Vorprogrammierung wird damit zur einfachsten Sache der Welt. Ebenso einmalig und kinderleicht: Jetzt Datum direkt eintasten.

VIDEO 2 x 4/2200 stereo. Mit Stereoton, Zweikanalton und Stereo-Nachvertonung. Nachfolger des ersten Stereo-Recorders Europas. Seine unverbindliche Preisempfehlung DM 2.198, — Ein Preis. der sich gut anhört.



# Regierungserklärung und Debatte im Bundestag / Kohl setzt neue Akzente / Vogel: Zweifel nehmen zu

# Die Nation im geteilten Deutschland

Die WELT veröffentlicht einen Auszug aus dem "Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland", den Bundeskanzier Kohl am Donnerstag im Bun-

"Mit diesem Bericht kehrt die Bundesregierung zum ursprüngli-chen Auftrag des Deutschen Bun-destages zurück, alljährlich einen Bericht zur Lage der Nation im gespaltenen, im geteilten Deutsch-land vorzulegen.

In den siebziger Jahren hatte der Bericht nur noch den Titel "Zur Lage der Nation" getragen. Der Hinweis auf das geteilte Deutsch-land war unterblieben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung hatte sich zunehmend auf die politische Lage der Bundesrepu-blik Deutschland verlagert.

## Wir resignieren nicht

Heute wenden wir uns wieder dem eigentlichen Zweck dieser Be-richterstattung zu. Es geht um Deutschland. Es geht um Selbstbestimmung, um Menschenrechte, es geht um die Einheit unserer geteilten Nation.

Wir finden uns nicht damit ab, daß deutschen Landsleuten das Recht auf Selbstbestimmung vorenthalten und ihre Menschenrechte verletzt werden.

Wir Deutschen finden uns mit der Teilung unseres Vaterlandes nicht ab.

Wir werden den Auftrag des Grundgesetzes zielstrebig und beharrlich weiterverfolgen, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollen-

Wir resignieren nicht, denn wir wissen die Geschichte auf unserer Seite. Der gegenwärtige Zustand ist nicht unabänderlich.

Aus geschichtlicher Erfahrung sind wir uns bewußt, daß die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit nur im Rahmen einer gesamteuropäischen Friedensordnung zu verwirklichen ist . . .

Die ersten, die nach dieser Einsicht gehandelt haben, waren die Vertriebenen und Flüchtlinge, die

ihre Heimat verloren hatten . . .

Gemeinsame Geschichte Es gibt zwei Staaten in Deutsch-land. Aber es gibt nur eine deutsche Nation. Ihre Existenz steht nicht in Verfügung von Regierungen und Mehrheitsentscheidungen... Die deutsche Nation war vor dem Nationalstaat da, und sie hat ihn auch überdauert

Wir haben eine Idee von der deutschen Nation, die unvereinbar ist mit dem Bild von Deutschland, das sich die amtliche DDR heute noch macht. Wir wollen die Nation freier Bürger . . In dem freiheitlichen Menschenbild des Grundgesetzes erkennen sich die Deutschen, alle Deutschen wieder . . .

Die Lage der Nation spiegelt sich im Schicksal der Stadt Berlin. Seit Kriegsende geteilt, gehört die Stadt zwei verschiedenen Welten an, die sich hier auf engstem Raum gegen-einander darstellen und abgrenzen. Die Mauer in Berlin ist zum weltweit bekannten Symbol der gewaltsamen Teilung Deutschlands gewor-

den . . . Berlin bleibt Gradmesser für die Ost-West-Beziehungen und Symbol für die offene deutsche Frage. Des-halb wollen wir die Lebensfähigkeit der Stadt sichern und ihre Attraktivität fördern - wirtschaftlich, kulturell und politisch. Die Festigung und Weiterentwicklung der Bin-dungen Berlins an den Bund bleibt eine Aufgabe von nationalem Rang.

Unser besonderes Anliegen ist die Aufrechterhaltung einer stabilen Lage in und um Berlin. Dazu gehört vor allem der ungehinderte Verkehr auf den Zugangswegen. Die strikte Einhaltung und volle Anwendung des Viermächteabkommens über Berlin ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Ost-West-Beziehungen . . .

Die wirtschaftliche Entwicklung Berlins - seit Jahren Anlaß zu Besorgnis – zeigt positive Ansätze. Die Bundesregierung und der Berliner Senat haben in vertrauensvollem Zusammenwirken Rahmenbedingungen geschaffen. Ich gehe deshalb davon aus, daß die deutsche, aber auch die ausländische Wirtschaft Berlin als attraktiven Industriestandort wieder stärker in ihre Unternehmungsplanun-

Die erste Berliner Wirtschafts-

als Folge des Zweiten Weltkrieges konferenz Ende 1982 hat diese Erwartung bereits bestätigt. Ich freue mich, daß die von der deutschen Industrie angekündigten Investitionsvorhaben schneller umgesetzt werden konnten, als seinerzeit zu erwarten war.

> Es gibt aber auch Bereiche, die uns weiterhin Sorgen bereiten, so – der überproportionale Abbau von Arbeitsplätzen insbesondere in der gewerblichen Wirtschaft, – die hohe Arbeitslosenquote, die mit 11,6 Prozent im Mai 1983 deut-

von 8,8 Prozent lag,

– die rückläufige Zuwanderung
westdeutscher Arbeitnehmer in die

lich über dem Bundesdurchschnitt

Die Bundesregierung und der Berliner Senat haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Lebensfähigkeit der Stadt durch neue, zukunftsorientierte Arbeitsplätze zu sichern ... Verhältnis der beiden Staaten in

Deutschland. Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Grundlagenvertrages mit der DDR sind die beiden Staaten in Deutschland von dem dort formulierten Ziel ,normaler gutnachbarlicher Beziehungen' nach wie vor weit entfernt. Normalität kann nicht entstehen, solange es an der Grenze mitten durch Deutschland

# Der Wille zur Einheit

und Schikanen gibt . . .

Über ein geregeltes Nebeneinander hinaus erstreben wir einen Zustand des Zusammenlebens in

Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl

– in dem das gewachsene Geflecht der Beziehungen sich verdichtet und weiter verfestigt, - einen Zustand, in dem beide Sei-

ten durch ausgewogenes Geben und Nehmen ihrer Verantwortung für die Menschen gerecht werden, - einen Zustand, der für beide Seiten Verpflichtungen enthält, auf die sie sich verlassen können . . . Deutschlandpolitik muß ausgehen von den realen Machtverhältnissen in unserer Zeit. Aber zu der Macht der Tatsachen zählen nicht

nur die Politik der Regierungen und die Stärke der Waffen, sondernauch der Wille der deutschen Nation zur Einheit. Nicht nur die Rechtslage, sondern auch die geschichtliche Kraft dieses Willens hält die deutsche Frage offen . . .

Die DDR hat in jüngster Zeit wiederholt Menschen ausgebürgert und zwangsweise in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben, die sich in der Friedensbewegung in der DDR engagiert hatten. Wir werden diesen Vorgang in den Ver-handlungen mit der DDR klar und deutlich ansprechen.

Auch im vergangenen Jahr sind wieder weniger Menschen aus der Bundesrepublik Deutschland in die DDR gereist, 1982 nur noch 5 Millionen gegenüber früher 8 Millionen .

Die Bundesregierung besteht mit Nachdruck auf der Senkung der Mindestumtauschsätze.

## Vorfälle im Reiseverkehr

In diesem Jahr kam es zu schwerwiegenden Vorfällen im Berlin-Transitverkehr und im Reiseverkehr in die DDR. Der Tod von zwei Menschen hat uns tief betroffen emacht. Er hat die Probleme harter Grenzkontrollen erneut in das Be-wußtsein der Öffentlichkeit wußtsein der

Im Reiseverkehr in die DDR haben Klagen über Schikanen und hohe Zollstrafen seit einiger Zeit erheblich zugenommen. Die Bundesregierung hat dieses Thema aus Anlaß der jüngsten Fälle auf politischer Ebene gegenüber der DDR zur Sprache gebracht. Ich hoffe, daß die ersten Anzeichen für Verbesserungen, die wir beobachten, auf eine dauerhafte Entwicklung hinwei-

Im Transitverkehr mit Berlin macht uns vor allem die starke Zunahme der Verdachtskontrollen Sorge ... Die Belastungen im Tran-sitverkehr unterstreichen die Bedeutung des Luftweges als einzi-gem freien und unkontrollierten Zugang von und nach Berlin...

Der Reiseverkehr aus der DDR in das Bundesgebiet hat seit Anfang der 70er Jahre nicht wesentlich zugenommen. Die weitaus meisten Reisenden sind ältere Menschen, ganz überwiegend Rentner.

Eine erfreuliche Entwicklung können wir indessen bei Reisen jüngerer Menschen in dringenden Familienangelegenheiten feststellen . . . In den ersten Monaten dieses Jahres waren es doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 1982. Gleichwohl bleibt dieses Kontingent bei nur 46 000 Reisen im vergangenen Jahr auch weiterhin unzurei-

# Deutschland-Debatte: Dregger für Besinnung auf historische Grundlagen

Die gestrige Bundestagsdebatte über die "Lage der Nation im geteilten Deutschland" unterschied sich von den Debatten früherer Jahre in doppelter Hinsicht: Bun-deskanzler Helmut Kohl setzte mit seinem einleitenden Bericht neue Akzente: manche der nachfolgenden Redner, vor allem der Opposition, aber befaßten sich sehr mit dem, was in dem Bericht nicht enthalten oder was von anderen als dem Kanzler geäußert worden war. So entstanden schiefe Schlachtordnungen, die sich zeitweise in ganz verschiedenen Richtungen bewegten.

Kohls Bericht hob sich von denen seiner Vorgänger Willy Brandt und Helmut Schmidt nicht nur dadurch ab, daß er sich schon im Titel ausdrücklich auf die Lage im "geteilten Deutschland" berief, wie dies 1968 der damalige Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger eingeführt hatte und wovon Brandt später abgegangen war. Kohl konzentrierte sich auch - während Schmidt bei solchen Gelegenheiten zwischen internationaler Politik, Weltwirtschaft, Sozialpolitik und innerdeutschen Themen pendelte – allein auf die Vergangen-heit, Gegenwart und Zukunft Deutschlands.

Dabei spiegelte die Wortwahl des Kanzlers veränderte historische und politische Gesichtspunkte wider. Hatten die SPD/FDP-Regierungen, wie jetzt noch Opposi-tionsführer Hans-Jochen Vogel, von der Bundesrepublik Deutsch-land und der "DDR" stets als von den "beiden deutschen Staaten" gesprochen, so entschied sich Kohl, der darin bei seiner ersten Regierungserklärung am 13. 10. 1982 offenbar noch nicht ganz sattelfest gewesen war, nun entsprechend seiner zweiten Re-

gierungserklärung vom 5.5.1983 für den Begriff der "zwei Staaten in Deutschland". Damit war bereits das vorge zeichnet, was der Kanzler inhaltlich in den Mittelpunkt des ersten Teils seines Berichts stellte: "Es gibt nur eine deutsche Nation. Ihre Existenz steht nicht in der Verfügung von Regierungen und Mehr-heitsentscheidungen." Und daraus

abgeleitet: "Wir Deutsche finden

uns mit der Teilung unseres Vater-

landes nicht ab. Wir werden den

strebig und beharrlich weiterverfolgen, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden."

Diese Grundfeststellungen - die pointierter ausfielen als die meist allgemein gehaltenen Bekenntnisse der beiden letzten Kanzler -ergänzte Kohl durch die Bereitschaft zu einer "Politik des Dia-logs, des Ausgleichs und der Zusammenarbeit" mit der "DDR". An eine Außerung des SED-Chefs Erich Honecker auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1983 anknüpfend bezeichnete er es als richtig, "daß wir uns dabei auf diejenigen Fragen konzentrieren, die ohne Preisgabe unserer elementaren Grundsätze mit Kompromissen lösbar sind".

Den zweifachen Ansatz aus Prinzipientreue und praktischer Flexi-bilität ergänzte Kohl durch sehr dezidierte Aussagen über Berlin und seine Rolle als "Symbol für die offene deutsche Frage". Auch diese Charakterisierung war von Regierungsseite jabrelang nicht mehr zu hören gewesen.

# Vogels Politik der Geduld

Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel kritisierte kaum etwas von dem, was der Kanzler vorgetragen hatte, sondern bemängelte: "Ihr Bericht war unvollständig." So habe Kohl dazu geschwiegen, "daß Herr Strauß und seine Scharfmacher einer vernünftigen Deutsch-landpolitik fast täglich den Kampf ansagen". In dem Bericht sei auch weder von den Gefahren des atomaren Rüstungswettlaufs, noch von der weiterwachsenden Ar-beitslosigkeit die Rede gewesen.

Mit großem Nachdruck rühmte Vogel die - vom Kanzler nicht angegriffene – sozialliberale Deutschlandpolitik der Behanlichkeit und zähen Geduld, die auch die Interessen der anderen Seite mit in die eigenen Überlegun-gen aufnahm". Zu dieser Politik habe die CDU/CSU so gut wie nichts beigesteuert; ihre Ergebnisse würden heute aus den Reihen der Union gefährdet.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende bot Kohl noch einmal "die Unter-stützung der Sozialdemokraten für

nuität" an. Er fügle hinzu: "Ob ihre Bundesregierung, wie Sie meinen, befreit von Erfolgszwängen eine solche Deutschlandpolitik mit grö-Beren Chancen betreiben kann als ihre Vorgängerinnen, das kann da-hingestellt bleiben. Nach Ihrer heutigen Erklärung haben die Zweifel eher zugenommen."

WILM HERD

ye are leftering 131# parties from \$

Sign rokis

with the father

Section 1 (1) and the

in weigh

giettoki stache

action with

Shart witte

<sub>linia</sub> — ach

Vision Petan

Schreib

at her dali er

Bernog der M

and the land of th

a vert, cherch

an de com Marie

u polici. In the P

and the Forth

ger in an insgr

as less chian

de beide deuts

and are colli

Ello de gensol

jera la laden s

Borner Oall n

guging det Auf

or Amin hornge d

lin de

alusminister

the Billian Astrol

äntemberg tit ke

mari, semiletti k

Musmum ter G richie: (COU) p

រង្វាយសំណាល់ដំ**ពេ**វ

increm der Gew

againd Worsense

a Oppositionny

adererhot ene V

agsiethet an d

ades werste eing

z Minister endsek

Der Lenner ist ke

g Kunstèn, s**an** 

ishalb of er alie

E Beautifus ver

andgesor: hat fee

Managetrechest if

Ballgemeinen Co # Mayer Correl Special abor steh

a weiter, dath gen ader Kritik am St rbeitgeber, die n

ickulang and M ş legen" minasee. therdings to rit

arer, da nicht r

am sına, dieses

ixi doch "seitsa

an . wenn man

#Gehalt und Per

in oftentlicher

a diesen Staat ( i mache er. M but ceren sole

►Schüler indokt

egenen liberzeu

mseliginachendi

h diesem Zusan

der Munister d

stim der Zent Wi Stim der Zent Wi Stiesländer ger Stiet haben, das

Volum die Sor Welf schutz

konnest, das reg Ader Sendermit

a nach Jufhebu

Scientisting v

the thegaler La

Sin Palater Von

<sub>dufflij</sub>ebouie

Setrick Vers

<sup>and</sup> Sheka

andere alterna

per Religier

A Employed angen Chronologue /

In wa die Sond

all 198; wirde di

on Seveso

ter Tage Lang w

then yor vertail the fact den Fast Albertoig Am 23 cheponic vom Sta

legegeben, nich

und Umwelter Mente Von Um

enen eine u

Block ide rund

a Blockhutte and

distant siert.

der Gewilscha

aber blieb ma

vertraute darauf der allmähliel en allmähliel von Um en nie stelle Geschäft Mohring von der

dern ortheber

vom Ste went nathiem

Pargerinitie

whitessenher Schoolingen nic apolinic in an u

sung describerant

mark....mater

Innerdeutsche Fortschritte werden nach Ansicht Vogels nur erzielt werden können, "wenn wir Leistung und Gegenleistung nicht buchhalterisch nach Art einer Handelsfirma gegeneinander stellen". So sei es beispielsweise vernünftig, in der Frage der Elbegrenze zwischen Schnackenburg und Lauen-burg einen neuen Anlauf zu nehmen. Und es sei auch vernünftig, die "Staatsbürgerschaft der DDR-Angehörigen" in allen praktischen Belangen unterhalb der Grenze des vom Grundgesetz vorgeschriebenen zu respektieren.

Dann befaßte sich Vogel, ebenso wie nach ihm Willy Brandt (SPD) und Wolfgang Mischnick (FDP), ausführlich mit den umstrittenen Pazifismus-Außerungen von Bundesgesundheitsminister Heiner Geißler (CDU). Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger kehrte zum eigentlichen The ma zurück, indem er dafür plädierte, sich auf die geistigen, ethischen und geschichtlichen Grundlagen der deutschen Nation zu besinnen. damit sich unsere Nation als Kultur- und Willensgemeinschaft im Sandsturm der Geschichte behaupten kann".

Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), unterstrich die Bereitschaft der Regierung, "auf breiter Grundlage gegenüber der DDR die Themen zur Sprache zu bringen, über die eine Einigung angestrebt werden muß". Er begrüßte es, daß die Abfertigungspraxis der "DDR"-Behörden an der Grenze nach den tödlichen Zwischenfällen vom Frühjahr jetzt großzügiger und freundlicher ge-worden sei. Daraus müßte eine Dauerregel werden.

Ein grundsätzliches Umdenken in der Deutschlandpolitik forderte Otto Schily im Namen der Grünen. Abgeleierte Rituale vergangener Jahrzehnte" seien überflüssig.

# Kanzler stellt sich vor Geißler. Mischnick geht auf Distanz

MANFRED SCHELL, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat vor dem Parlament eine Ehrenerklärung für den aus der SPD heftig angefeindeten Bundesminister Heiner Geißler abgegeben. In einer turbulenten und von lautstarken Zwischenrufen begleiteten Plenar-sitzung sagte Kohl, Geißler habe "sein Vertrauen". Zugleich wies Kohl jeden Versuch zurück, Geißler oder anderen in der Union einen Mangel an demokratischer Gesinnung" anzuhängen.

Mit dieser Erklärung beantwortete der Kanzler gestern vorab einen von der SPD eingebrachten Entschließungsantrag, Geißler zu entlassen. Anlaß für die emotionsgeladenen Auseinandersetzungen war die Aussage Geißlers in der vorigen Woche, der Pazifismus der 30er Jahre habe durch seinen Einfluß auf die damaligen Regierungen in Großbritannien und Frankreich Auschwitz erst möglich ge-macht. Geißler hatte damit auf die Aussage des grünen Abgeordneten Fischer geantwortet, der den Vor-wurf erhoben hatte, der Westen bereite im Zuge der Nachrüstung ein "atomares Auschwitz" vor. Der Kanzler nannte diese Aussa-

ge einen "politisch-moralischen Kampfoegriff", mit dem die demo-kratisch legitimierte Entscheidung zur Sicherheitspolitik auf eine Stu-fe mit den Verbrechern des NS-Regimes gestellt werden solle. Die westliche Position solle damit "moralisch in die Defensive" gebracht werden. Ausdrücklich begrüßte Kohl den Brief Geißlers an den SPD-Abgeordneten Walthemate, dessen Großvater in Ausschwitz ums Leben gekommen ist. Geißler hatte darin klargestellt,

daß er nicht deutsche Pazifisten gemeint habe. Zugleich hatte Geißversichert, es tue ihm leid, werm er Walthemate und andere Pazifisten in ihren Gefühlen verletzt haben sollte. Es müsse möglich sein, so betonte Kohl, auch über "die Folgen von pazifistischen Strö-mungen" zu diskutieren, und es könne nicht bestritten werden, daß die Appeasement-Bewegungen da-mals Einfuß auf die Regierungen gehabt haben.

Auf Distanz zu Geißler ging der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolf-gang Mischnick: Antisemitismus, nicht Pazifismus, hätten Auschwitz möglich gemacht. Mischnick, der versuchte, die Wogen zu glät-ten, sagte, er habe mit "Befriedi-gung" den Brief Geißlers an Wal-themate registriert. "Ein zusätzli-ches Wort, und die politische Luft wäre sauberer geworden", fügte der FDP-Politiker hinzu. In unge-wöhnlicher Schärfe wandte sich Mischnick zugleich gegen die Aussage von einem atomaren Auschwitz, die schließlich, und daran müsse gedacht werden, die eigentliche Auseinandersetzung ausgelöst habe. Mischnick sprach von einer "bösartigen und unge-heuerlichen Unterstellung" des grünen Abgeordneten. Alle sollten sich hüten, "leicht entflammbare Emotionen" zu wecken. Die Aussage von Geißler nannte Mischnick falsch. Doch könne niemand bestreiten, daß viel Unheil verhütet worden wäre, wenn man sich jeder Diktatur "immer und rechtzeitig in

den Weg gestellt" hätte. Die Debatte um die Geißler-Aussage hatte überraschend der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel schon während der Diskussion über den vom Kanzler gegebe-

nen Bericht zur Lage im geteilter Deutschland entzündet, obwohl dafür am Nachmittag ein gesonderter Tagesordnungspunkt vorgesehen war. Vogel nahm nur kurz zu dem Kanzler-Bericht Stellung, was später kritisch angemerkt wurde. Er forderte ein Klima der "Tole-ranz und der Friedfertigkeit" und knupfte daran seine Vorwürfe an Geißler, der Gräben aufreiße. Die-ser habe eine "verfälschende Darstellung" der damaligen Ereignisse gegeben und sich "schlimm in der Wahl der Mittel vergriffen". Wenn Geißler seinen Fehler nicht zuge-be, sei er als Bundesminister "untragbar".

Vogel kritisierte den Kanzier, weil dieser ihm auf einen Brief zu diesem Thema nicht geantwortet habe. Kohl antwortete, er werde auch künftig keine Briefe beant-worten, deren Inhalt er schon vorab in den Zeitungen gelesen habe.

Der SPD-Vorsitzende Brandt bezeichnete die Kanziererklärung als ungenügend. Er habe "keine Ordnung" geschaffen. Geißler habe schon wiederholt "Stichworte" für die innenpolitische Auseinandertzungen geliefert. Als Brandt dies sagte, wurden ihm von Uni-onsabgeordneten seine früheren Aussagen vom "Holzen" und von den "anständigen Deutschen" zu-gerufen. Die SPD, so Brandt, habe keinen Respekt vor einem Bundes-minister, der nicht den "Mumm hat, das in Ordnung zu bringen". Wenn das klärende Wort ausbleibe, werde die SPD "keine Ruhe" geben. Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger warf der SPD vor: "Sie brauchen Feindbilder, um ihre zerstrittene Partei zusammenzuhalten."

# Bayern blicken anders in die Röhre

J. NEANDER, Frankfurt Die Bayern sehen anders fern als Berliner oder Rheinländer. Dies geht aus den jüngsten Ergebnissen der ARD- und ZDF-Zuschauerforschung hervor, die zum erstenmal auch regionale Unterschiede im Zuschauerverhalten enthüllen.

Schon die tägliche Fernsehdauer weist größere Unterschiede auf Im Jahre 1982 haben (ohne Berücksichtigung des Vormittagsprogramms) die Be-wohner Nordrhein-Westfalens im Tagesdurchschnitt 196 Minuten, die Saarlander 194 Minuten, die

West-Berliner dagegen nur 153 Minuten vor dem Schirm ver-Auch die Vorliebe für die verschiedenen Programme ist un-gleich verteilt. Die Nordrhein-Westfalen bevorzugen das ZDF (täglich 93 Minuten) vor der ARD

(88) und ihrem Dritten Programm

(15). Deutlich umgekehrt liegen

die Dinge in Hessen (ARD 85, ZDF nur 74, Drittes Programm 20) und in Berlin (ARD 70, ZDF Drittes Programm 14). Im Bundesdurchschnitt führt die ARD (82) vor dem ZDF (81) and den Dritten Programmen (18), wobei die Prophezeiung, der Konsum der Dritten werde weiter zunehmen, im Jahre 1982 nicht eingetroffen zu sein scheint.

Allgemein abweichend verhal-

ten sich die Bayern. Ihre Liebe verteilt sich zwischen ARD (74) und ZDF (72) zwar ziemlich gleichmäßig. Aber mit ihrem Dritten TV-Programm liegen sie mit täglich 23 Minuten deutlich an der Spitze aller Sendegebiete. Dazu kommen täglich aber noch 14 Minuten für die beiden österreichischen Fernsehprogramme. Ansonsten werden die Programme benachbarter Länder mit Ausnahme des "DDR"-Fernsehens in Berlin (täglich ? Minuten) fast gar nicht genutzt. Im

Saarland, das direkt an Frank-reich grenzt, liegt der Wert sogar

Obwohl die Bayern neben ARD

und ZDF also erheblich länger noch anderen Fernsehprogrammen zuschauen, liegt ihre tägli-che Gesamtfernsehzeit mit 183 Minuten noch unter dem Bundesdurchschnitt (184). Die Autoren durenschnitt (184). Die Autoren
der Untersuchung die in der
Zeitschrift "Media Perspektiven"
veröffentlicht ist, ziehen daraus
den Schluß, weiteren TV-Programmen seien offenbar gewisse
Grenzen gesetzt, weil der Mensch
für einen erhöhten TV-Konsum
gar keine Zeit habe. Umgekehrt gar keine Zeit habe. Umgekehrt zeigt das Verhalten der Bayern aber auch, wie leicht der Durchschnittszuschauer durch attraktive Vollprogramme zu beeinflus-sen ist. Das Bayerische Dritte versein, und hat seine treuen Zu-schauer inzwischen auch weit his in die Nachbarländer Baden-Württemberg und Hessen hinein.

**Deutsche Kreuzfahrttradition** MS REGINA MARIS 7 Tage Norwegische Fjorde ab DM 980,wöchentliche Abfahrten jeweils Samstag von Bremerhaven Termine: Juni 18., 25. - Juli 2., 9., 16., 23., 30. - Aug. 6., 13., 20. Ankunft Abfahrt Hafen Tag 18.00 Bremerhaven-Columbuskai auf See 07.00 3. Mo. Eidfjord 14.00 10.00 08.00 4. Di. Gudvangen 12.00 18.00 Flam 14.00 16.00 5. Mi. Hellesylt 17.00 22.00 Geiranger 14.00 6. Do. Bergen 7. Fr. auf See 8. Sa. Bremerhaven-Columbuskai 09.00 Teilnehmerpreise pro Person (alle Kabinen mit Dusche/WC, Radio, Telefon): 3-Bett, innen DM 980,- / 2-Bett, innen DM 1280,- / 2-Bett, außen DM 1480,- / Einzel, außen DM 1880,-Doppel, innen DM 1280,-/Doppel, außen DM 1480,-/2-Bett, innen DM 1620,-/ A-Deck 2-Bett, außen DM 1880,- / 2-Bett, außen (mit franz. Betten) DM 2620,-Bootsdeck 2 Bett, außen DM 2620,- / Einzel, außen DM 2820,- / Luxus, außen DM 2980,-Ausführliche Programme, Auskünfte und Buchungen in Ihrem Reisebüro. PETER DEILMANN - REEDEREI Am Hafensteig 19 · 2430 Neustadt/H. Telefon 0 45 61 / 60 41 · Telex 261225

# Girgensohn und der 17. Juni Den Aufstand für die SPD reklamiert / Aktuelle Stunde im Düsseldorfer Landtag WILM HERLYN, Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Kultusminister Jürgen Girgensohn in die von der CDU-Opposition beandie von der CDU-Opposi

gestern, die Erhebung sei "über-wiegend von sozialdemokratischen beziehungsweise ehemaligen so-zialdemokratischen Arbeitern ausgelöst" worden. Er beharrte auf seiner Darstellung, die er schon in einem Offenen Brief an die Lehrer des Landes vertreten hatte, am 17. Juni habe es sich weniger um ei-nen Volksaufstand als vielmehr um einen Arbeiteraufstand gehan-

steht fest, daß er (der Aufstand) nicht den Protest der gesamten Be-völkerung der DDR ausdrückte bäuerliche, mittelständische Schichten sowie Intellektuelle wa-ren weitgehend nicht beteiligt. Statt dessen standen die sozialen und politischen Forderungen der Industriearbeiter im Vordergrund." Die Forderungen der Arbeiter liefen insgesamt auf ein an-deres Deutschland hinaus, für das leider beide deutschen Teilstaaten Vorbild sein sollte." Gestern be-kannte Girgensohn aber auch: "Natürlich haben sich andere ange-schlossen." Daß nach der Niederschlagung des Aufstandes zumeist aber Angehörige der Mittelschicht und der Intelligenz verhaftet (und

In dem Schreiben heißt es: Es

in Bonn vorzuwerfen, sie zensiere Texte für den Unterricht. So habe er herausgefunden, daß das Ge-samtdeutsche Institut in diesem Jahr in seinen Materialien zum Volksaufstand eine Rede von Bundeskanzler Kint Georg Kiesinger am 17. Juni 1967 durch die Regie-rungserklärung vom 17. Juni 1953 des damaligen Kanzlers Adenauers des damaligen Kanzlers Adenauers ersetzt habe. Kiesinger hatte in seiner Rede eine "neue, herzlichere Politik gegenüber dem Osten" vorgestellt. Der SPD-Schulexperte Uwe Dammeyer sprang Girgensohn bei und nannte diesen vorgang eine Geschiektskittenger. gang eine "Geschichtsklitterung". Beide aber ließen unerwähnt – weil es wohl auch nicht in ihre Argumentation gepaßt hätte - daß zwar in der Bonner SPD/FDP-Ara der Adenauer-Text durch die Kiesinger-Passage ersetzt worden war. Girgensohn suchte seinen Brief

auch dadurch zu rechtfertigen, daß er darauf hinwies, er habe schon in der Vergangenheit durch drei Erlasse die Behandlung des Stoffes im Unterricht eindeutig geregelt. Girsensohn führ fort er werde Girgensohn führ fort, er werde nicht zulassen, daß eine "deutsch-landpolitische Wende Kingang in nordrhein-westfälischen Schulen

Der CDU-Politiker Hans-Ulrich Klose äußerte die Sorge, daß der Gedenktag auch durch solche Briefe wie von Girgensohn allmählich ans dem Bewußtsein der Deutschen verdrängt würde. In diese Kette füge sich auch der – geschei-terte – Versuch des ehemaligen SPD-Bundesjustizministers Jürgen Schmude ein, aus dem 17. Juni einen "Tag der Verfassung" zu ma-chen. Die Lehrer hätten die Pflicht, im Unterricht Zusammenhänge aufzuzeigen, zwischem dem Volks-aufstand 1953, den Unruhen in Posen, Prag, Danzig bis zu den De-monstrationen für die verbotene "Solidarnosc"-Gewerkschaft im heutigern Warschau. Er forderte einen rechtzeitigen Erlaß des Kultusministers für den Gedenktag im kommenden Jahr und erntete dafür zaghaften Applaus einer Schul-klasse auf der Zuhörertribüne.

Oppositionsführer Worms griff mit einer versöhnli-chen Geste in die Debatte ein. Es sei zweifelsfrei, meinte er, daß der Aufstand von der Bevölkerung schlechthin getragen worden sei. Zweifelsfrei sei auch, daß er seinen Ursprung in den Erhebungen der Ostberliner Bauarbeiter auf der da-maligen Stalin-Allee fand. Ent-scheidend sei aber das Bekenntnis und der Aufschrei zur Freiheit ge-wesen, entscheidend sei, daß heute auch der Opfer des Aufstandes ge-

# Umfrage: Für NATO und Bundeswehr

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland hält die Mitgliedschaft in der NATO für unverzichtbar und ist davon überzeugt, daß eine starke Bundeswehr zur Kriegsverhinderung notwendig ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demosko-pie in Allensbach in der Zeit zwischen dem 28. März und dem 9. April.

Für die Zugehörigkeit zum westli-chen Bündnis sprachen sich 43 Pro-zent der Befragten aus. Nur elf von hundert meinten, die NATO-Mit-gliedschaft sei nicht wichtig, 16 Prozent erklärten, sie hätten keine Mei-ming. Erhebliche Unterschiede wurden in dieser Frage jedoch unter den Anhängern der verschiedenen Parteien deutlich. So sprachen sich 85 Prozent der Wähler der Unionsparteien, 84 Prozent der FDP, 67 Prozent der SPD-Wähler und 38 Prozent der Grünen für die Einbindung in die westliche Allianz aus. Demgegenüber lehnen 48 Prozent der Anhänger der Grünen und 16 Prozent der SPD-Wähler die Mitgliedschaft in der NATO ab.

56 Prozent der Befragten vertraten die Überzeugung, daß starke Streitkräfte wichtig seien, um einen neuen Krieg zu verhindern. 27 Pro-zent verneinten diese Ansicht, 17 Prozent äußerten keine Meinung. 72 Prozent der Unions-, 61 Prozent der FDP-und 44 Prozent der SPD-, aber nur 19 Prozent der Grünen-Wähler halten die Bundeswehr, so das Um-frage-Resultat, für wichtig.

Befragt wurden die Personen auch zu ihrer Haltung zur Bergpre-digt, in der die Bereitschaft zur widerstandslosen Hinnahme von Gewalt gefordert wird. 25 Prozent der Befragten plädierten dafür, auch im politischen Leben alle feindlichen Aggressionen wider-standslos hinzunehmen. 44 Prozent dagegen meinten jedoch, es sei legi-tim, in der Politik Widerstand gegen Aggression zu leisten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class-postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional mailing offices. Postmisster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 580 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07832.

# Der Mann, dem Kohl vertraut

Gespräch mit Kanzleramts-Chef Schreckenberger / "Habe einen Fuß in der Politik"

MANFRED SCHELL, Bonn Im Führungszirkel um Bundeskanzler Helmut Kohl sind inzwischen die festen Plätze eingenom men. Zuständigkeiten und Gewichte sind verteilt. Waldemar Schreckenberger, beamteter Staatssekretär und Chef des Bunbeamteter deskanzleramtes, ist in seinen Kompetenzen ungeschmälert geblieben. Versteckte Anfeindungen aus dem eigenen Apparat, hämi-sche Schelte im "Spiegel", haben ihn eher noch stärker gemacht.

Schreckenberger, für den sich ein 14-Stunden-Arbeitstag als nor-mal darstellt, ist ein höflicher Gastgeber, auch wenn er schon eine Vielzahl von Terminen hinter sich hat. Schon nach wenigen Minuten spürt man, daß er sich – wie Kohl – in seinem Amt ausgesprochen wohl fühlt. Schreckenberger kennt die Kritik und die Kritiker. Das hat ihm nichts von seinem Selbstbewußtsein genommen. "Macht", so bekennt er freimütig, "ist schwer teilbar." Er anerkennt den An-spruch der Staatsminister auf In-formation und Einflußmöglichkeiten uneingeschränkt. Aber er hat durchgesetzt, daß es für sie keinen unmittelbaren Zugriff zum Appa-rat gibt, der Weg also über ihn führen muß. Alles andere würde nach dem Verständnis des Hochschullehrers und Verwaltungsfachmanns Schreckenberger "zur Unordnung" führen.

Er sieht seine Aufgabe ganz nüchtern. Der Chef des Bundeskanzleramtes muß die Stütze des Bundeskanzlers sein. Dies bedeutet für ihn zugleich Verzicht auf eigensüchtigen politischen Ehr-geiz Sein Wirken vollzieht sich vor allem in der Stille.

Schreckenberger hat jederzeit Zugang zu Helmut Kohl, auch au-Berhalb der "Kanzlerlage", bei der Termine und Aufträge entgegengenommen werden. Er selbst wiederum leitet jeweils montags die Runde der Staatssekretäre aus den Ministerien, um mit ihnen die Kabinettssitzungen vorzubereiten. Hier sind die Themen breit gefächert. Um ein sicheres Urteil abgeben zu können, bedarf es vorab des intensiven Aktenstudiums und der Absprachen mit den Landesregierun-

Dienstags kommen zu Schrek-kenberger die Chefs der Nachrich-



Schreckenberger: Macht ist schwer teilbar FOTO: POLY-PRESS

tendienste zur "Sicherheitslage". Lich glaube nicht, daß der heiße Herbst eine Erfindung ist", sagte der Staatssekretär aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisse. In der linken Szene gebe es "erhebliche Bewegung". Das Bild, das Dienste und Politiker darüber hätten, sei "relativ gut". Vorbereitungen würden getroffen, obwohl man auch wisse, daß es einen "totalen Schutz" nicht geben

Schreckenberger obliegt neben seinen vielfältigen Koordinierungsaufgaben auch noch die Dienstaufsicht über den Bundesnachrichtendienst (BND), der an die 6000 Mitarbeiter hat. Vielleicht hat er Verständnis für die Schwie-rigkeiten des BND und zugleich

ein positiveres Urteil über dessen Arbeit.

Schreckenberger bestätigt, daß er bei der CIA-Führung in Washington war. Einzelheiten nennt er nicht, aber er unterstreicht, daß die USA auch auf diesem Gebiet die "wichtigsten Akteure" sind; in der "Bewertung und Beschaffung eines Gesamtbildes". In den Nachrichtendiensten sieht Schreckenberger – neben der Presse und den Berichten der Botschaften - ein zusätzliches "Informationsinstru-ment", aber auch einen "Faktor der Korrektur". Deshalb hätten die Dienste einen festen Platz".

steht somit ein Netz von Informationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die USA hätten eine breiter angelegte Erkenntnispalette. "Wir ha-ben oft mehr Detailkenntnisse." Vieles wird aber auch einfach durch Telefongespräche abgestimmt. Mit dem Generalsekretär des Elysée-Palais in Paris gibt es diese Kontakte fast wöchentlich Dies gilt auch gegenüber der Administration im Weißen Haus. So ist es sicherlich zutreffend beschrieben, wenn Schreckenberger meint, er habe "einen Fuß in der Politik". Hier verläuft die Grenzlinie zwischen Administration und hochrangiger Politik. Schreckenberger ist sich der Dimension seiner Aufgabe durchaus bewußt. In den Bundesländern hat er aufgrund seiner früheren langjährigen Tätigkeit in der Staatskanzlei in Mainz viele Vertraute. Über diese Kanäle wird so manches geräuschlos abgesprochen. Die Frage, ob sein Verhältnis zum Bundeskanzler im Streß der Regierungsgeschäfte kühler geworden sei, verneint Schreckenberger spontan, "Ich kann jederzeit zu ihm oder ihn anrufen." Ohne "Vertrauen des Bundeskanzlers", so sagt er, "kann man auf diesem Posten nicht arbeiten". Die Beanspruchung in den Regierungsämtern, dies gelte zuerst für den Kanzler, fordere ihren Preis: Thematik und Zeitnot zwinge zu einem geschäftsmäßigen Umgang. Den Apparat im Kanzleramt, von Sozialdemokraten durchsetzt, hat Schreckenberger behutsam umgestaltet. Mit dem "Holzhammer" wollte er nicht herangehen. Es wäre allerdings ein Irrtum, würde man aus dem Feingefühl, mit dem Schreckenberger Perso-nen und Sachen behandelt, den Schluß ziehen, ihm fehle es an Ziel-

# Ein deutliches Wort an die Lehrer

Kultusminister Mayer-Vorfelder: Weg von Modetrends, zurück zu Maß und Mitte

XING-HU KUO, Stuttgart rer freiheitlich demokratischen Die Bildungspolitik in Baden-Winttemberg ist keineswegs "reak-then Dienst kommen." tionär, sondern konsequent verfassungskonform. Dies betonte Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder (CDU) in einem WELT-Gespräch nachdrücklich. Der vor allem von der Gewerkschaft Erzie-hung und Wissenschaft (GEW) und den Oppositionparteien immer wieder erhobene Vorwurf, die Meinungsfreiheit an den Schulen des Landes werde eingeschränkt, wies der Minister entschieden zurück:

Der Lehrer ist kein freischaffender Künstler, sondern Beamter. Deshalb ist er allen Vorschriften für Beamte verpflichtet. Das Grundgesetz hat festgelegt, daß die Meinungsfreiheit ihre Grenzen in den allgemeinen Gesetzen findet", sagte Mayer-Vorfelder. Im Beamtengesetz aber stehe, so der Mini-ster weiter, daß gerade der Beamte in der Kritik am Staate, an seinem Arbeitgeber, die notwendige Zurückhaltung und Mäßigung an den Tag legen" müsse

Allerdings, so räumte der CDU-Politiker ein, gebe es "manche Lehrer, die nicht mehr daran gewöhnt sind, dieses zu beachten". Es sei doch "seltsam und schizophren", wenn manche Pädagogen mit Gehalt und Pension des Staates in öffentlichen Erklärungen eben "diesen Staat ablehnen". Deshalb mache er, Meyer-Vorfelder, Front gegen solche Lehrer, die ihre Schüler indoktrinieren und ihre eigenen Überzeugungen als die alleinseligmachenden aufoktroyie-

> In diesem Zusammenhang ver-wies der Minister darauf, daß sich noch in der Zeit Willy Brandts die Bundesländer gemeinsam ver- kommen falsch." Nunmehr könne pflichtet haben, daß Gegner unse- der Pädagoge eine "Jahresnote"

"Wenn andere Länder meinen, Verfassungsfeinden die Tore für den Staatsdienst öffnen zu müssen, so entspricht dies nicht meiner Überzeugung", betonte der Stutt-garter Minister weiter. Vielmehr werde er "dafür sorgen, daß unsere Kinder und Kindeskinder ebenfalls in Freiheit leben können". Gerade im Schulbereich gebe es die Verpflichtung, "Leute, die eine an-dere Republik wollen", nicht unterrichten zu lassen.

Zumindest in den südlichen Bundesländern Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland, aber auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein erkenne man dies zunebmend, sagte Mayer-Vorfelder. In Berlin dagegen habe der neue Se-nat noch mit einem "furchtbaren Erbe" zu kämpfen. Wahlergebnisse in den südlichen Ländern hätten die konservative Bildungspolitik bestätigt.

Südwesten durch eine neue Verordnung über die Notenbildung die ab 1. August 1984 gilt, einen weiteren Schritt zur "Stärkung der Freiräume" für Schule und Lehrer unternommen. Nach dieser Verordnung, die

acht verschiedene Regelungen zu-sammenfaßt, wird es in Baden-Württembergs Schulen künftig nur ein Zeugnis im Jahr geben. Das Halbjahreszeugnis wird durch eine "Halbjahresinformation" ersetzt. Der Minister: "Bisher mußte der Lehrer schriftliche und mündliche Noten zusammenzählen und gewichten. Das formale Halbjahreszeugnis hat das Schuljahr willkürlich unterbrochen. Dies war vollkommen falsch." Nunmehr könne

vergeben, die "kein rein mathema-tischer Vorgang, sondern eine pädagogische Entscheidung" dar-

Statt minutiöser Regelungen bei den Hausaufgaben wird in der Verordnung nur noch eine Mindestzahl von Klassenarbeiten festge-legt, die der Lehrer erweitern könne, aber nicht müsse. Für Verhal ten und Mitarbeit werden künftig nur noch am Ende des Schuljahres Noten erteilt. In der Hauptschule gibt es diese Bewertung bis ein-schließlich Klasse acht, in der Realschule bis einschließlich der neunten Klasse und im Gymna-sium bis einschließlich Klasse 12.

Diese Neuerung und die anderen Schwerpunkte der baden-würt-tembergischen Schulpolitik (Oberstufenreform, Stärkung der Haupt-schule, mehr Allgemeinbildung) hat nach Angaben des Ministers bundesweites Interesse bei seinen Kollegen gefunden. Die radikale Streichung der Schulerlasse im Südwesten (von rund 4000 sind etwa 300 übriggeblieben) sei ebenfalls bundesweit ein Novum. Die Rückkehr zu "Maß und Mitte" im "Musterländle", die Herausnahme von "Modetrends" aus den Lehrplänen, findet starke Beachtung, erklärte Mayer-Vorfelder. Zu den Modetrends zählt der Minister eine überzogene Kommunikationsund Emanzipationspädagogik so-wie die These, die Kritiklähigkeit sei das Maß aller Dinge".

Die verfassungsmäßigen Ziele, wie Liebe zur Heimat, soziale Verantwortung oder christliche Nächstenliebe, so Mayer-Vorfelder weiter, seien "mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger als die Erziehung zur Kritikfähigkeit. Erst aus diesen Werten heraus kann sinnvolle Kritikfähigkeit entstehen".

# Münchehagen und das Seveso-Syndrom

Wohin die Sorge um den Umweltschutz und die Red Entscheidungen nicht mehr allein den Politikern zu überlassen, führen können, das zeigt sich am Bei-spiel der Sondermülldeponie Mün-chehagen im niedersächsischen Landkreis Nienburg: Neun Wochen nach Aufhebung der behördlichen Schließung wegen des Verdachts illegaler Lagerung der 41 Dioxin-Fässer von Seveso ist die Sondermülldeponie noch immer außer Betrieb. Verantwortlich da-für sind Blockade-Maßnahmen durch Bürgerinitiativen, Grüne und andere alternative Gruppen sowie eine regelrechte Angstpsy-chose bei Behörden und staatlichen Einrichtungen.

Die Chronologie der Ereignisse in und um die Sondermülldeponie liest sich wie ein Krimi: Am 21. April 1983 wurde die Sondermülldeponie vom Staatsanwalt ge-schlossen, nachdem Hinweise auf eine heimliche Lagerung der Gift-fässer von Seveso eingegangen

Zwei Tage lang wurde in Münchehagen vor versammelter Weltpresse nach den Fässern gesucht ohne Erfolg. Am 23. April wurde die Deponie vom Staatsanwalt wieder freigegeben, nicht aber von den Mitgliedern örtlicher Bürgerinitiativen und Umweltschutzvereinen. Hunderte von Umweltschützern besetzten die Zufahrtswege und organisierten eine undurchdringli-che Blockade rund um die Uhr. Kommandostand war und ist dabei eine Blockhütte an der Zufahrt zur Deponie, die ein fünfzackiger roter Sowietstern ziert.

Bei der Gesellschaft für Sondermüllbeseitigung Münchehagen mbH aber blieb man kühl: Man wollte kein Öl ins Feuer gießen und vertraute darauf, daß sich die Gemüter allmählich beruhigen würden... Um es nicht zu offenen Konfrontationen kommen zu lassen, sagte Geschäftsführer Hans-Otto Möhring von der Deponie bei den üblichen Anlieferern von Sondermüll sämtliche Einlagerungen ab und vertrösteten diese auf spä-

Unter dem Druck der Öffentlichkeit ordnete der Nienburger Oberkreisdirektor eine weitere Suche nach den berüchtigten Giftlässern an. Tagelang wurde im Polder III gebuddelt, das Seveso-Gift aber tauchte nicht auf, lediglich Fässer mit Sondermüll von Dynamit No-bel bei Köln, die im November 1982 ordnungsgemäß eingelagert

Um der Aktion wenigstens hin-terher den Anschein der Berechtigung zu geben, verlangte die Be-hörde bei der neuerlichen Einlage-rung eine zusätzliche Abdeckung des Müllguts durch meterdicke Tonerdeschichten. Anschließend wurde der Polder III von den Kreisbehörden für abgefüllt er-klärt, obwohl nach Meinung der Deponiebetreiber noch gut 2000 Kubikmeter Sondermill Platz gefunden hätten.

Ehe weiterer Müll im Polder IV abgelagert werden durfte, verlangten die Bezirksregierung Hanno-ver, das niedersächsische Landesamt für Bodenforschung und das Wasserwirtschaftsamt die Erfüllung weiterer Auflagen: Im leeren Polder IV mußten Kernbohrungen bis in eine Tiefe von 50 Metern niedergebracht und außerhalb der Sondermülldeponie zuestrich 25 und 50 Meter tiefe Beobachtungsbrunnen abgeteuft wer-

Die Auflage der Behörden, Sohle und Wände von Polder IV mit zusätzlichen Tonerdeschichten von <u>einem Meter Dicke auszustatten,</u> wurde von der Gesellschaft für Sondermülibeseitigung als über-flüssig betrachtet. Die Gesellschaft ist jedoch bereit, die Auflagen trotz erheblicher Kosten, technischer Erschwerungen und beschtlichem Volumenverhist zu erfüllen – obwohl für sie der Urheber der geforderten Maßnahmen eindeutig fest-steht: die Bürgerinitiative "Reh-burg-Loccumer Bürger gegen Gift-

Diese opponiert im Bemühen um Zulauf und Nachweis ihrer Exi-

stenzberechtigung schon seit Jahren gegen die Sondermülldeponie. Eines der Hauptargumente der Umweltschützer gegen die Depo-nie wurde in einem Flugblatt so ausgedrückt: "Das schwerwie-gendste Problem... ist zweifellos das der Undichtigkeit des Tonbo-dens. Hier tickt eine Zeitbombe, deren Ausmaße an Verwüstung wir nur erahnen können. Erste Anzeichen machen sich aber schon bemerkbar. Diese werden allerdings von den verantwortlichen Behörden totgeschwiegen bzw. Um die Auflage der Auskoffe-

rung der Sondermülldeponie erfüllen zu können, müssen aus dem 20 Meter tiefen Polder IV erst 5000 Kubikmeter Wasser abgepumpt und weggefahren werden. Seit 1977 wurde das abgepumpte Wasser stets von umliegenden Kläranlagen abgenommen, der Klärschlamm später sogar landwirt-schaftlich genutzt, jetzt aber wird die Sondermülldeponie ihr Wasser nicht mehr los: Der Vertrag mit der Kläranlage Hameln lief ab und wurde nicht erneuert, die Zufahrten zu sämtlichen umliegenden Kläranlagen sind von Umwelt-schützern blockiert und mehrere Polizeieinsätze fruchteten nichts. Die massiven und zum Teil gewalttätigen Aktionen der Umweltschützer haben zwischenzeitlich Behörden und Entscheidungsgremien von Kläranlagen derart eingeschüchtert, daß etwa 15 öffentli-che und private Kläranlagen es ablehnten, das Wasser der Sondermülldeponie anzunehmen.

Die Verantwortlichen bei der Gesellschaft für Sondermüllbeseitigung aber haben bis heute die Hoffmung nicht aufgegeben, ihre Deponie in Münchehagen weiter betreiben zu können. Der wirt-schaftliche Verlust wird inzwischen auf fast eine Million Mark geschätzt, doch der Rechtsweg wird bisher nicht beschritten, polizeilicher Objektschutz abgelehnt und die zehn Mitarbeiter in Münchebagen nicht gekündigt. Diese befinden sich entweder in Urlaub oder machen Kurzarbeit.



Neue Ideen und Impulse erhält die Wirtschaft immer wieder von kleinen und mittleren Unternehmen. Aber häufig stehen Betriebe vor Problemen und Hindernissen, wenn es um die Realisierung ihrer Projekte geht. Nicht zuletzt fehlt es oft an Entscheidungshilfen für die Nutzung offentlicher Investitionsprogramme. Wir übernehmen Stabsarbeit für

Ihr Investitionsvorhaben. Schicken Sie den nebenstehenden Beratungsbogen an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen (GfW). Jeder Bogen wird individuell ausgewertet und dient als Grundlage für eine eingehende Projektberating.

Dieser GfW-Service ist unentgeltlich und absolut vertraulich.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen mbH KAMALLERESTRASSE 810, 4000 DOSSELDORF I, TELEFON 0211/80851 POSTFACH 200309, TELEX 8587630

Swecken Sie mit uns. Der Service, den war bieten, ist es wert. durch Anlagen zum Lärmschutz Welche der folgenden Investi-tionen sollen bei Ihrem Projekt finanziert werden? Kauf von Betriebsstätten Baumaßnahmen Maschinen und Anlagen Mobiliar und Raumausstattung

Welche der folgenden

Projekte sind geplant?

Errichtung eines neuen Betriebs

Erwerb eines fremden Betriebs 🔾

Verbesserung des Immissionsschutzes

O

Erweiterung des vorhandenen

Verlagerung des vorhandenen

Grundlegende Rationali-

**Produktionsumstellung** 

Technische Neuerungen

Kooperationen

durch Anlagen zur

durch Anlagen zur

Abwasserreinigung

Luftreinhaltung

sierung des Betriebs

Betriebs |

Welche Kosten veranschlagen Sie insgesamt für das geplante Projekt?

Ihrem Unternehmen In welchem Bereich ist Ihr Unternehmen tätig? O Produzierendes Gewerbe 0 Handwerk O Dienstleistungen/Handel Gaststätten- und O Beherbergungsgewerbe O Sonstiges Welches Produktionsprogramm hat Ihr Unternehmen? Name und Anschrift Anschrift:....

Welche Größe soll das erfor-

derliche Grundstück haben?

Wieviele neue Arbeitsplätze

werden durch Ihr Vorhaben

geschaffen?

Betrieb zur Zeit?

Wieviele Arbeitsplätze hat Ihr

Angaben zu

n die Roll

# Assads Zugriff auf die PLO wirft in Nahost wieder viele Fragen auf

LOsten eine große Seifenblase. Das syrische Regime des Militär-diktators Assad schickt sich an die Palästinensischen Befrei-ungsorganisation (PLO) vollständig zu unterwerfen und zu einem Instrument der syrischen Politik zu machen. Das wirkt nach Sy-rien hinein, hat aber auch weitrei-chende Bedeutung für den ara-bisch-israelischen Konflikt insgesamt. Denn die Zerstörung der fiktiven Eigenständigkeit der PLO, an die die Europäer oft fester glaubten als die Araber, wirst die Frage nach der Reprä-sentation und Zukunst der Palä-

Das arabische Gipfeltreffen in Rabat im Jahre 1974 hatte das Alleinvertretungsrecht der PLO für das palästinensische Volk bekräftigt – ohne dieses Volk feilich zu definieren – und der PLO
somit auch ein Veto gegen jede
Friedensinitiative eingeräumt.
Von diesem Veto hat die PLO
bisher immer Gebrauch gemacht.
Die Proklamation von der künftigen Vernichtung Ignelle wer der gen Vernichtung Israels war der einzige gemeinsame Nenner in-nerhalb der seit eh und je zerstrit-tenen Organisation. Innerhalb der arabischen Welt verhielt es sich grosso modo genauso, bis Sadat die Initiative Begins beant-wortete, alle Barrieren über-sprang und nach Jerusalem kam.

Syrien, Jordanien und Saudi-Arabien, direkte Kriegsgegner und deshalb potentielle Ge-sprächspartner für den Friedens-prozeß von Camp David unter-stützten die PLO weiterhin mit vielen Worten. Die meisten Reden über die Einheit der arabischen Nation waren aber eher Lippenbekenntnisse und Stabilisierungsversuche in eigener Sache. Wochenlang verbarrten Riad und Amman zum Beispiel in Schweigen, als die israelische Armee vergangenen Sommer die nicht geflohenen PLO-Kämpfer gefangennahm. Auf der Gipfelkonferenz in Fez im September 1982 wurde das Anliegen der PLO auf eine Erhöhung der Finanzhilfe außerdem zurückgewiesen. Diese war vergleichsweise nie sehr hoch. Riads Beitrag beschränkte sich auf hundert Millionen Dollar jährlich. Für Bagdad zahlte Saudi-Arabien seit 1981 schon mehr als 20 Milliarden

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Vom oft gepriesenen Niveau der

israelischen Medizin - sogar zu

Kriegszeiten kommen Patienten

aus feindlichen Ländern zur Be-

handlung nach Israel - ist gegen-

wärtig nichts zu merken. Gesund-

heitsminister Arye Shostak be-

zeichnete gestern die Lage als "ka-

tastrophal" und "an Anarchie gren-zend". In allen dreißig größeren

Krankenhäusern des Landes gab

es nur Teilbetrieb, Dutzende von

Abteilungen wurden geschlossen

oder zwischen mehreren Kranken-

häusern zusammengelegt. Ledig-lich lebensgefährlich Kranke und

schwangere Frauen wurden aufge-

nommen. Ambulante Behandlung

war auf Krebskranke und Nieren-

leidende beschränkt, die Dialyse-

Dies war das Ergebnis eines

Streiks, an dem die 8500 nichtpri-

vaten Ärzte von den insgesamt 10 000 teilnahmen, um ihre zugege-

ben sehr schlechte Honorierung zu

verbessern, die anderen Berufs-gruppen hinterherhinkt. Um sich

ein annehmbares Einkommen zu

sichern, muß ein Arzt bis zu 200 Überstunden im Monat machen.

Von JÜRGEN LIMINSKI

In diesen Tagen platzt im Nahen
Osten eine große Seifanblese waren die PLO-Dollars der Tribut für die persönliche Sicherheit. Zwischen Amman und der PLO sind die Beziehungen kom-

plizierter, weil sie im Spannungsfeld zwischen den Polen palästinensisches Territorium und Volk auf der einen Seite und Reprä-sentation der Palästinenser auf der anderen stehen. Als die PLO versuchte, 1970 das Magnetfeld einheitlich in ihrem revolutionären Sinne auszurichten, kam der Gegensatz zum Ausbruch. Heute

# DIE ANALYSE

bringt König Hussein das Pro-blem auf die Formel: "Die Wahr-heit ist, daß Jordanien Palästina ist und Palästina Jordanien" (in einem Interview der in Paris erscheinenden Zeitung "An-Nahar al-Arabi w'al-Daouli" vom 26. De-zember 1981). Auch Syrien hat nie den Fehler

begangen, das Engagement zu-gunsten der PLO mit einem Engagement zugunsten der Unanb-hängigkeit dieser Organisation zu verwechseln. Assad griff weder im Dezember 1970 ein, noch ge-stattete er der PLO freien Lauf in Syrien. Auch in Libanon versuchte er stets, die lange Leine einzuziehen mittels treu ergebener Kampfverbände innerhalb der PLO (Saika) oder indem er Spannungen schürte und als Schiedsrichter auftrat. Manche Beobachter gehen sogar so weit zu behaupten, daß Assad bereits das innere Zerwürfnis und den vollen Zugriff auf die PLO im Sinn hatte, als er am 11. Juni 1982 den Waffenstillstand mit Israel unterzeichnete und sich somit für jede Unterstützungsaktion zugunsten der in Beirut einge-schlossenen PLO die Hände band. Er wußte: Sobald die PLO Arafats ihre Zitadelle Beirut ver-läßt, ist sie äußerem Druck und innerem Zerfali nahezu hilflos

Für die Absicherung von As-sads Regime ist die Unterwerfung der PLO von einigem Be-lang. Eine botmäßige PLO wird die innere Opposition der Mos-lem-Brüder in Syrien nicht mehr unterstützen können. Vielleicht war die Begegnung von Arafat-

Der Streik wird fortgesetzt / Medizinische Behandlung nur noch bei Lebensgefahr

Dies schließt zwar auch den nächt-

lichen Bereitschaftsdient im Kran-

kenhaus ein, ist aber auf die Dauer

unerträglich und nicht zumutbar.

Ein Arzt: "Als die Lehrerin meinen

kieinen Jungen nach dem Namen

seines Vaters fragte, erwiderte er: "Mein Papi heißt Bereitschafts-

Die Ärzte forderten außerdem ei-

ne Verkürzung ihrer Arbeitszeit.

Nachdem das Finanzministerium

dies ablehnte, weil es den Rahmen der landesweiten Lohnregelung

gesprengt und einen Ratten-schwanz von anderen Lohnforde-rungen verursacht hätte, begannen

die Arzte zahlreiche Streikaktio-

nen - Bummelstreik, Unterbeset-

zung der Krankenhäuser, Eröff-

Vor zehn Tagen begann eine

Gruppe von Arzten im Soroka-Krankenhaus von Beersheba einen

Hungerstreik - ohne jedoch ihre

Arbeit einzustellen. Rasch schlos-sen sich andere Ärzte an. Gestern

standen nach Angaben von Samuel Friedmann, dem Vorsitzenden des beruflichen Ausschusses der Arz-

tekammer, 2000 Arzte im Hunger-

streik. Vierhundert von ihnen wa-

nung privater Kliniken.

in Amman Anfang Juni gerade der Strohhalm, der dem Kamel den Rücken brach, sprich zur Entscheidung führte, jetzt offen militärisch gegen Arafat vorzuge-hen. Mit der Unterwerfung der PLO stabilisiert Assad seine Dik-

In der Hand des Syrers ist der Terrormulti PLO aber auch ein nicht zu verachtendes Instrument der syrischen Außenpolitik. Assad könnte versucht sein, als Patron des Multis aufzutreten. Nicht wenige Politiker werden die Keule in seiner Hand fürch-ten. Mit neuen terroristischen Aktionen, auch in Europa, muß gerechnet werden. Daran dürfte auch Moskau im Nachrüstungs-jahr ein Interesse haben. Der Kreml hat sich bis jetzt abwar-tend verhalten. Sein Vorzug aber gilt Staaten, mithin Syrien, weni-ger Grunnen. ger Gruppen.

Mit der Instrumentalisierung der PLO ermöglicht Damaskus womöglich aber auch einen poli-tischen Durchbruch. Denn als domestizierte Hilfstruppe ohne ei-genes Dach kann die PLO auch theoretisch niemanden mehr ver-treten. Die Fiktion ist als solche offenkundig geworden. Das zwingt die Vereinigten Staaten und in ihrem Gefolge die Europäer, Worte wie jene zur Kenntnis zu nehmen: "Wir wissen, daß die Politiker aus reichen Familien politisch nicht frei und unabhängig sind, weil sie um ihre Besitz-tümer in Jordanien und anderen arabischen Ländern fürchten. Wir verurteilen schärfstens jeden Führungsanspruch der PLO, da sie niemals demokratisch dazu gewählt und beauftragt wurde, die palästinensische Bevölkerung zu repräsentieren. Durch die PLO kam über unser Volk Not und Elend. Darum haben wir uns selbst organisiert." Gezeichnet: Riad El-Khatieb, Vorsitzender der Ramallah Dorfgemein-

schaft, Westjordanien. Zwar muß noch definiert werden, wer und was das palästinen-sische Volk im einzelnen ist. Aber es gibt die reale Alternative zur Fiktion der PLO. Jetzt kommt für die USA und Europa der Mo-ment, die Nahost-Politik den Realitäten anzupassen und bei der Definition der Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes im Sinne von Camp David Pate zu stehen.

ren bereits so erschöpft, daß sie

selbst von ihren Kollegen einge-

wiesen werden mußten. Auch jene,

waren nicht mehr voll arbeitsfähig

und mußten ihre Tätigkeit verlang-

Einer der prominentesten Spe-zialisten des Landes, Professor Zvi

Josifovitch, Abteilungsleiter für Orthopädie im Beilinson-Kranken-

haus von Petach-Tikva, sagte dem SAD, auch er habe sich, wenn-gleich nach langem Zögern, dem Hungerstreik angeschlossen. "Es

stimmt, daß ich einen gewissen Wi-derspruch zwischen dem Streik

und meinem hippokratischen Eid

sehe. Ich kann nicht behaupten,

Aber man kann uns nicht jahrelang

unseren Eid vorhalten und uns per-

sönlich ignorieren."
Die Öffentlichkeit steht im allge-

meinen auf der Seite der Ärzte. Die

Streikleitung veröffentlichte ge-stern ihr Angebot in der Presse: "Setzt ein Schiedsgericht ein, und

wir hören sofort mit dem Streik

auf. Unsere einzige Bedingung ist, daß die Grundarbeitszeit des Arz-

tes auf 36 Stunden in der Woche beschränkt wird." (SAD)

daß ich ein reines Gewissen habe.

die noch auf den Beinen standen.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Aliee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Die Türken und die ungelöste Zypern-Frage

Mit dem Briefkopf "Turkish Fe-derated State of Kibris, Ministry of Foreign Affairs and Defence" richtete Minister Dr. Kenan Atakol an die WELT folgende (gekürzte) Zu-schrift, auf die Hubertus Prinz zu Löwenstein mit einer (ebenfalls gekürzten) Stellungnahme antwortet.

In Ihrer Zeitung vom 28. April 1983 erschien ein Artikel mit der Überschrift "Wie Berlin ist auch Zypern in zwei Teile zerrissen", der eine völlig voreingenommene, auf seiten der griechischen Zyprioten stehende Betrachtung des Zypern-Problems gibt.
Da Ihnen der "Freiheitskampf"

der Völker so am Herzen liegt, frage ich mich, ob Sie sich Zeit ge-nommen haben, über den Überle-benskampf des türkisch-zyprioti-schen Volkes seit 1963 nachzudenken, ein Kampf gegen die vereinigten bewaffneten Abenteurer aus dem griechischen und dem griechisch-zypriotischen Lager, die auf den Leichen der türkischen Zyprioten aus Zypern eine griechi-sche Insel bauen wollen. Wir möchten Ihnen vorschlagen, daß Sie einen Blick in die UNO-Berichte der Jahre 1963 bis 1975 werfen, um das Grauen zu begreifen, das die türki-sche Volksgruppe in diesen tragi-schen Jahren hat durchmachen

In der Tat war die Türkei in na-türlicher und rechtlicher Hinsicht moralisch und nach den Verträgen verpflichtet einzuschreiten, um die türkischen Zyprioten vor der endgültigen Vernichtung zu retten und dadurch die binationale Unabhän-gigkeit der Republik Zypern zu

Alle die angeblichen "Tragodien", die die griechischen Zyprio-ten heute erleben sollen, Teilung, Verlust von Eigentum, Vertrei-bung usw. sind die bitteren Erfahrungen, die die türkischen Zyprioten als Ergebnis der griechischen "Enosis"-Kampagnen (Einheit mit Griechenland) viele Male zwischen 1963 und 1974 haben machen müs-

Es ist ganz abwegig, zu behaup-ten: "Im Februar 1975 hat die im nördlichen Teil der Insel residie-rende türkische Administration die Auswanderung aller im Süden noch lebenden Türken in den Norden erzwungen.

In diesem Punkt kann ich Sie nur auf das UNO-Dokument S/11789 vom 5. August 1975 (Anlage) und S/11789/Zusatz 1 vom 10. September 1975 hinweisen, das Text und Information über die Verwirklichung des Abkommens über den freiwilligen Bevölkerungsaus-tausch zwischen Nord- und Süd-Zypern enthält, das Abkommen, das den Weg zu einer föderativen Zwei-Zonen-Lösung des Zypern-Problems eröffnet hat. Die griechischen Zyprioten wür-den gut daran tun, an diesem Ab-

kommen festzuhalten, wie auch an den Gipfelabkommen vom 12. Fe-bruar 1977 und 19. Mai 1979, die von den beiden Führern der Volksteile geschlossen wurden, die beide auf Zypern die Errichtung einer unabhängigen selbständigen föderativen Zwei-Gemeinden- und

Zwei-Zonen-Republik erstreben. Hochachtungsvoll Dr. Kenan Atakol

Schon die Überschrift des Leser-briefes von Dr. Kenan Atakol: "Turkish Federated State of Kibris Ministry of Foreign Affairs and Defence" widerspricht der völker-rechtlichen Stellung der einen und unteilbaren, territorial unverletzlichen Republik Zypern, festgelegt in den Verträgen von London und Zürich vom 19. Februar 1959, feierlich gewährleistet von Großbritannien, Griechenland und der Türkei.

Der leidige Konflikt, der die Süd-ostflanke der NATO bedroht, könnte längst beendet sein, wäre die Türkei bei ihrem eigenen Worte geblieben, nämlich nach Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung ihre Invasionstrup-pen in einer Stärke von 40 000 Mann zurückzuziehen. Diese Ordnung war gestört worden, als im Frühsommer 1974, veranlaßt durch den griechischen Junta-Chef Geor-gios Papadopoulos (1975 in Athen zu lebenslanger Haft verurteilt), griechische Extremisten Sturz und Ermordung des Präsidenten Erzbi-schof Makarios planten. Mit seiner Errettung und Rückkehr in sein legitimes Präsidentenamt am 4. Dezember 1974 waren die verfassungsmäßigen Zustände wiederhergestellt.

Jedoch okkupiert die Türkei, wie seit Juli und August jenes Jahres, weiter 40 Prozent der Insel. 200 000 Griechen, deren Vorfahren seit der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends auf Zypern gelebt hatten, wurden brutal ausgetrie-ben. Ihr in Generationen erarbeitetes Eigentum, Hotel, Gaststätten, große und kleine Geschäfte und Gewerbebetriebe, Wald- und Forstwirtschaft, die Kupferbergwerke, wurden entschädigungslos enteignet. Und damit treibt die türkische Touristik auch noch Propaganda! Das Elend der griechischen Hei-matvertriebenen ist mir persönlich wohl bekannt. Um einen kleinen

Beitrag zu dessen Linderung zu leisten, habe ich vor einigen Jahren mit 24 Jungen im Flüchtlingslager Kolossi bei Limassol ein Haus gebaut, das noch immer als Kinderund Jugendheim benützt wird. Aufgrund der genannten Verträ-ge vom 19. Februar 1959 wurde am 16. August 1960 die Republik Zypern ausgerufen. Erzbischof Maka-rios III. wurde Präsident, Dr. Fazil Kutschuk (ein vernünftiger, gemä-ßigter Mann, den ich persönlich kannte) wurde Vizepräsident, als Vertreter der türkischen Volks-

gruppe.

Wenn die Verfassung der Republik auch noch nicht voll befriedigend war, so bot sie doch eine Existenzgrundlage für beide Volksgruppen. Auch das kann ich persönlich bestätigen, denn ich habe sowohl am Zustandekommen der Verträge vom 19. Februar 1959 wie an späteren, einen Ausgleich erstrebenden Verhandlungen aktiv teilgenommen.

Mitte April dieses Jahres hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit erneut eine Resolution angenommen, die die türkischen Invasionstruppen zum Abzug auffordert. Das ist nicht die erste derartige Resolution. Der Europäische Rat, das Commonwealth, die blockfreien Staaten haben sich wiederholt im gleichen Sinne ausgesprochen.

Wenn man heute die Lage in Zy-pern mit der Berlins vergleicht, ist dies also durchaus gerechtfertigt: Die Attila-Linie, die die Insel zerreißt und die kein Grieche über-schreiten kann ohne Gefahr für Leib und Leben, entspricht der Berliner Mauer und dem Eisernen Vorhang mit seinen Wachtfürmen und Selbstschußanlagen. Demokratische und menschen-

würdige Verhältnisse wiederherzu-stellen liegt also völlig in der Hand von Ankara – denn die "Regierung des 'Türkischen Föderativen Staates Kibris' ist nur Befehlsempfan-

Die Frage sei erlaubt, ob nicht von deutscher, von europäischer, von amerikanischer Seite bei Verhandlungen über Wirtschafts- und Militärhilfe für die Türkei die Be-folgung der UNO-Resolutionen stärker betont werden sollte. Hubertus Prinz zu Löwenstein

# Teeschalen-Kultur

In Ihrem Bericht über die Ausstellung im neuen Keramik-Museum Westerwald in Höhr-Grenzhausen wird die heutigen Begriffen von moderner Ausstellungstechnik nicht entsprechende dichte Anordnung der Exponate durchaus mit einer gewissen Berechtigung beanstandet Sicher wären die gezeigten Keramiken auf der doppelten oder dreifachen Ausstellungsfläche besser zur Geltung gekom-men. Auch dann wäre aber die Menge z.B. der gezeigten Teeschalen erdrückend gewesen. Hätte ich iedoch statt der an einer Stelle zusammengedrängten 450 Teebecher und der in anderem Zusammenhang gezeigten etwa 150 Becher, die nur einen verschwindend klei-nen Teil des in Japan auf dem Markt Befindlichen darstellen, nur einige Einzelstücke zu eingehen-Betrachtung herausgestellt, wie Ihr Kritiker empfiehlt, würde zwar ein Eindruck von den Besonderheiten japanischen ästheti-schen Empfindens vermittelt, wie er aus Hunderten von Ausstellungen, Museen, Kunstzeitschriften und -büchern bekannt ist, nicht aber der eigentliche Zweck dieser Ausstellung erreicht werden, zum ersten Mal in Europa den Men-schen gerade die ungeheure Fülle und die das ganze Leben der Japaner durchdringende Vielfältigkeit der japanischen handgefertigten Keramik und das dahinterstehen

de geistige Potential vor Augen zu

Denn in keinem Haus der 120 Milliopen Japaner fehlen z.B. Tee-schalen und -becher der gezeigten Art, und überall in Privathäusern, bei Firmen und Behörden wird dem Besucher in solchen Gefäßen Tee gereicht, oft schon bevor die Person erscheint, die er sprechen will. Diese Keramiken, obwohl also in Massen hergestellt, sind keine maschinell produzierte Massenwa-re, sondern bei über 95 Prozent der Exponate ist der Scherben in Klein- und Keinstbetrieben, in ganz wenigen Fällen in Mittelbetrieben auf der Töpferscheibe ge dreht und der Dekor handgemalt Nur für europäische Gerichte wird maschinell von nur zwei japanischen Großfirmen fabriziertes Ge schirr in europäischem Stil Die Ausstellung ist in erster Li-

nie als Arbeits- und Studienaus-stellung für die deutschen Kerami-ker gedacht. Sie enthält in ihrer gedrängten Fülle aber auch als Beispiel eine arbeitspolitische Aussa-ge nicht nur für die deutschen Keramiker. Die in derartigen, in grö-Berem Umfang als bei uns auch als Zubringer für die Großindustrie ar-beitenden Klein- und Kleinstbe-trieben beschäftigten Arbeitskräfte (immerhin etwa zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung Japans überhaupt) überlegen nicht, ob sie statt 40 Wochenstunden lieber 35 Stunden arbeiten sollten, sondern sie arbeiten etwa 66 Wochenstunden an sechs Tagen nur zu Monats-löhnen, die noch unter unseren liegen, und da haben auch nicht Ar-beitsgerichte wie bei uns darüber zu befinden, ob die Arbeitszeit beim Durchschreiten des Werktores beginnt und nicht erst am Arbeitsplatz, sondern jeder steht eher fünf Minuten vor als fünf Minuten nach Beginn der Arbeitszeit an seinem Platz in der Arbeitskleidung, nachdem er den Straßenanzug, in dem er kam, vorher gewechselt

Dietrich Schäfer,

# Richter-Akrobatik

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist schon verwunderlich, wenn

ein Verfassungsrichter (Helmuth Simon, die Red.) sich öffentlich zum Sprachrohr einer Gruppe macht und damit kundtut, daß er in dieser Sache befangen ist. Was aber nur ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen kann, ist seine Gedankenakrobatik, mit der er das Mehrheitsprinzip und damit die Demokratie an sich in Frage stellt. Meinem seitherigen Verständnis nach bezeichnet man die Herrschaft einer Minderheit als Diktatur! Sind wir schon wieder soweit?
Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Neitzert

# Distanz hal<del>t</del>en?

Kein gutes Beispiel"; WELT vom 14. Juni

Lieber Herr Dr. Zehm. zu Ihrem Kommentar wurde mir im Auftrag des UNO-Generalsekretärs Perez de Cuellar erklärt, dieser habe den Ausdruck "Lösung" nie verwendet und habe auch nicht über die ganze Problematik ge-sprochen, sondern lediglich über das Vier-Mächte-Ahkommen und die daraus resultierenden Erleichterungen. Er habe keineswegs ausdrücken wollen, daß er das Berlin-Problem für gelöst halte. Er habe im Gespräch mit Journalisten in Berlin auch klargestellt, daß er per-sönlich gegen jede Trennung oder Spaltung einer Nation oder Stadt sei. In seiner Eigenschaft als Generalsekretär müsse er aber bei der Beurteilung von Konflikten zwi-schen Mitgliedstaaten eine gewisse Distanz halten.

Mit freundlichen Grüßen Alfred v. Krusenstiern, New York

# Wort des Tages

99 Wir sind volljährig für alles Schlecuse minderjährig für alles-Louise Weiss, franz. Politikerin (1893–1983)

# In Kambodscha lebt der Terror neu auf

Zwangsrekrutierung zu Arbeit und Wehrdienst / Tausende gehen zum Widerstand

In Kambodscha scheint sich die Geschichte des Terrors zu wieder-holen. Erst haben die Roten Khmer die Bevölkerrung aus Städten und Dörfern vertrieben, sie zu Kooperativen organisiert, zu harter Arbeit und absolutem Gehorsam gezwun-gen. Wer klagte oder den Verdacht erweckte, ein Feind des Regimes zu sein, wurde umgebracht. Das war so in den Jahren von 1975 bis Ende 1978. Dann kamen die Vietnamesen. Sie propagierten sich als Befreier und die Khmer atmeten auf. Tatsächlich waren sie Wölfe in Schafspelzen: Nicht Befreiung, sondern Annektierung ist ihr Ziel

Khmer, die jetzt wieder zu Tau-senden an die thailändisch-kambodschanische Grenze fliehen und sich in Scharen dem Widerstand anschließen, zeichnen das Bild eines verzweifelt agierenden Terrorregimes der Statthalter Hanois.

Sie berichten über Massenverhaftungen und Standexekutionen verdächtiger Khmer, über Entsen-dungen in Umerziehungslager, über Aktionen zur Vertreibung der Einheimischen aus ihren Heimen in Städten und Dörfern, über die Ansiedlung ethnischer Vietnamesen, über Zwangsrekrutierung von Khmer zu harter Arbeit und zum Wehrdienst. Wer nicht freiwillig und begeistert der Annektionspolitik Hanois folgt, gilt als Kollaborant des Widerstendes, das dürfte die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung denn auch sein.

In viereinhalb Jahren militäri-

scher Besetzung ist es den Vietnamesen nicht gelungen, den Unab-hängigkeitswillen der Khmer zu erdrücken und den anfänglich nur geringen Widerstand zu zerschlagen. Das Gegenteil trat ein. In Analogie zum ersten Annektionsversuch Vietnams vor mehr als hundert Jahren hat sich der Widerstand zu einer nationalen Kraft entwickelt. Das gilt insbesondere für den der Weltöffentlichkeit wenig bekannten "inneren" Widerstand, der aus Bauern, Arbeitern, Beamten, Soldaten, Erwachsenen und sogar Kindern besteht, die tagsüber mit Hanoi kooperieren, aber nachts gegen Hanoi kämpfen.

Einige Vorfälle aus jüngster Vergangenheit: Am 12. Juni versammelten sich etwa 2000 Dorfbewohner in der Nordostprovinz Siem Reap zu ei-ner Demonstration gegen die Viet-namesen. Die Gemüter erhitzten sich, Hanois Soldaten feuerten in die Menge. Nach Zeugenaussagen wurden Hunderte von Khmer getötet und verwundet. Auch einige

Vietnamesen sollen umgekommen sein. Dansch flohen Tausende von

Khmer in Richtung Thailand. Sprecher der verschiedenen Wider-

standsgruppen melden in zuneh-mendem Maß Aufstandsbewegungen in allen Landestellen. Anfang Juni sahen sich vietnamesische Offiziere zur Entwaffnung von vier Bataillonen der 286. Heng-Samrin-Division gezwungen. Sie verhafteten den Divisionskommandeur und den Gouverneur der

Provinz Ouddar Meanchey, in der die 286. Division stationiert war. Zahlreiche entwaffnete Soldaten sind zum Widerstand übergelaufen. Insgesamt zählen die durch Zwangsrekrutierung aufgebauten Heng-Samrin-Streitkräfte heute 30 000 Mann. Heng Samrin, ein ehemaliger Pol-Pot-Kommandant, ist Präsident der kambodschanischen Marionetten-Regierung und zugleich Generalsekretär der revolutionären kambodschanischen Anhaltende Zwangsrekrutie-

rung zum Bau von Straßen, Militäranlagen, Dämmen oder zum Holzfällen. Das Holz wird nach Vietnam und in die Sowjetunion exportiert. So sollen für den Bau des 30 Kilometer langen Panzergrabens, den Hanoi auf kambodschanischem Grenzgebiet anlegen ließ, 50 000 Khmer zur Arbeit gezwungen worden sein.

Anhaltende Zwangsrekrutierung zum Militärdienst. Dorfkomi-

dienstverweigerern.

In den Städten und Dörfern bestaht nächtliches Ausgehverbot für Khmer, nicht aber für Vietnamesen. Selbst in Phnom Penh beginnt die Sperrstunde um 21.00 Uhr. Wer die Sperrstunde bricht, wird auf der Stelle erschossen.

tees haben neuerdings Vollmach-

ten zur Verhaftung von Wehr-

Der Haß der Khmer wächst. Die Vietnamesen nehmen ihre Häuser weg, ihr Land, ihre Arbeit, sie ma-chen die Khmer zu Sklaven im Seite 2: Asean bleibt hart

# Israels Arzte hungern beharrlich weiter Begriff "Vaterland" ade! "Dienst in der Bundeswehr ist auch Friedendenst": Wikl T vom 14. Juni Begriffe unlösbar miteinander verbunden: Frieden – Freiheit – Veter

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren.

die Auseinandersetzungen innerhalb der Kultusminister-Konferenz zum Thema "Bundeswehr und Friedenssicherung im Unterricht" werfen ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Behandlung der nationalen Frage in der Bundesrepublik. Denn es geht ja in Wirklich-keit um mehr als nur um die Frage, wie Lehrer das genannte Thema im Unterricht gestalten sollen. Wer vom Frieden spricht, sollte – so meine ich – gleichzeitig auch die Freiheit meinen, ohne die es keinen Frieden gibt.

Freiheit aber ist kein abstrakter Begriff, sondern bezieht sich auf Menschen, die in ihrem Land frei sein und in Freiheit leben wollen. Sie finden ihre persönliche Freiheit nur in einem freien Lande.

Wer aber wirklich Frieden und Freiheit will, muß auch bereit und fähig sein, sie zu verteidigen und zu bewahren, und stets danach streben, "Unfrieden" und "Unfrei-heit" abzuwehren. Wer Frieden und Freiheit nur für sich selbst als persönlichen Anspruch gelten läßt, wird dazu schwerlich in der Lage sein. Nur eine Gemeinschaft von Menschen, die Frieden und Frei-heit wollen, können das Ziel ver-wirklichen, in einem freien Land zu leben – ihrem Vaterland.

Deshalb sind für mich diese drei

bunden: Frieden - Freiheit - Vater-land! Wer aber spricht bei uns heute noch vom Vaterland? Es ist so. als schäme man sich, sich zu seinem Lande zu bekennen. Die Bundeswehr schützt die

Freiheit jedes einzelnen Deutschen und die Freiheit aller Bundesbürger, das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Doch wer vermittelt den jungen Soldaten das Bewußtsein, Garant für Frieden und Freiheit zu sein? Wer sagt ihnen, daß die Freiheit ein so hohes Gut ist, daß sie notfalls ihr Leben dafür einsetzen müssen? Das Wort ihrer Vorgesetzten muß ihnen genügen, denn wer sonst hätte ihnen etwas über ideelle Werte sagen sollen: Eltern, Lehrer, Politiker? Diese aber schweigen und lassen die Soldaten allein.

Andere setzen die Wehrdienstver-

weigerung dem Wehrdienst gleich,

als wenn so jemals eine bedrohte Freiheit verteidigt oder bewahrt werden könnte! Bemühen wir uns daher alle, trotz aller gegenwärtigen Schwierigkeiten den Pessimismus des Alltags zu überwinden und den positiven Kräften zu vertrauen, die in uns selbst stecken und die uns zu gemeinsamen großen Leistungen befähigen. Haben wir mehr Selbstvertrauen zu uns selbst, und vermitteln wir diese Kraft unseren

> Mit freundlichen Grüßen Wilhelm Thiemann,

# Personalien

VERANSTALTUNG "Miteinander im Gespräch blein" mit der Presse in Bonn will

Ulrich K. Wegener, Kommandeur Grenzschutzkommandos West. Erneut lud er zum Sommerfest auf das Gelände des Grenzschutzes in St. Augustin, nahe Bonn. Das Grenzschutzkommando West, seit 1975 eingerichtet, ist für die "weiterhin anhaltende Sicherheitsempfindlichkeit Bundeshauptstadt" zuständig, Es schützt das Haus des Bundespräsidenten und Bundeskanzlers, die Ministerien und das Gästehaus der Bundesregierung, dessen Be-sitzer Jörg Freiherr von Holzschuher an diesem Abend als "praktisch mit zum Kommando hörend" begrüßt wurde. In das Kommando West gehört auch die Grenzschutz-Fliegergruppe, die die Staatsbesuche fliegt und die weltberühmt gewordene GSG 9. Unter den Gästen waren der Chef

des Kommandostabes und Wege-

ner-Stellvertreter Leitender Poli-

zeidirektor Gunther Thonfold,

der Leiter des Führungsstabes Po-

lizeidirektor Horst Pistorius, der

neue Kommandeur der Grenz-schutz-Fliegergruppe Hans-Joa-

chim Mummenbrauer, der Leiter der Grenzschutzverwaltung West Alfred Krans, der Stabsbereichs-leiter für Personalwesen Raimond

dung zuständige Stabsbereichs-leiter Jürgen Reimann, der Kommandeur der GSG 9 Uwe Dee, der Kommandeur der Grenzschutzabteilung Bonn Manfred Braschwitz, der Kommandeur der Grenzschutzausbildungsabteilung West Dieter Mechlinski, der Kommandeur der Grenzschutzausbildung West Rudolf Zimmermann, der Leiter der Grenzschutzdienste Herbert Joppich und der stellvertretende Kommandeur der Grenzschutzfernmeldeabteilung Uwe

Fechler, der für Aus- und Fortbil-

# **EHRUNGEN**

Der Hamburger Historiker Fritz Fischer, der mittlere und neuere Geschichte an der Hamburger Universität lehrte, wurde Ehrendoktor der Universität Oxford. Die Briten würdigten speziell sei-ne Beiträge über den Anteil Deutschlands an der Entstehung des Ersten Weltkrieges, Arbeiten, mit denen er weit über sein Fach hinaus bekannt wurde. Professor Dr. Wilhelm Schulze, Vorsteher der Klinik für kleine Klauentiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, erhielt in Warschau die Ehrendoktorwürde der dortigen landwirtschaftlichen Universität. Professor Schulze ist der erste deutsche Tierarzt, der nach dem

,Goldenen Doktordiplom" wurde Dr. Karl Bischof, emeritierter Professor für deutsche Philologie und Volkskunde an der Universität Mainz während einer akademischen Feierstunde in der Universität Marburg ausgezeichnet. Die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft hat die von ihr gestiftete Sertürner-Medsille in diesem Jahr an den in Kassel arbeitenden Apo-theker Dr. Lothar Kreutzig verliehen. Der Preis trägt den Namen des Morphin-Entdeckers Fried-rich Wilhelm Sertilrner. Erhardt Klonk, Nestorderdeutschen Glasmaler, erhielt die Verdienstme-daille der Stadt Marburg. Der 85jährige Klonk hat in evangeli-schen und katholischen Kirchen der Bundesrepublik nach deren Wiederaufbau viele Fenster neu gestaltet. In Marburg war Erhardt Klonk auch Mitbegründer des Marburger Schauspiels und des Marburger Kunstvereins. Die Technische Universität Wien ehrte den Ingolstädter Allradentwickler Diplomingenieur Jörg Bensinger, Leiter der Fahrwarks entwicklung bei Audi NSU Auto Union mit dem "Porsche Preis 1983", den 1979 Frau Kommerzial-rat Louise Plech-Porsche im An-

denken an den großen Automobil-

Zweiten Weltkrieg einen polni-

schen Doktorhut bekam. Mit dem

pionier Ferdinand Persche stif-

**ERNENNUNG** 

Professor Michael Wyschegred vom Baruch College der New Yor-ker City University wird als Gastprofessor an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal judische Theologie lehren. Professor Wy-schogrod ist damit der erste tildi-sche Hochschullehrer, der von der Evangelischen Kircheoffiziell mit der Ausbildung ihres theologischen Nachwuchses bezuftrag wurde. Den Beschinß hierzu hatte bereits 1980 die Synode der Evangelischen Kirche im Rheiniand gefaßt und gefordert, daß an der Wuppertaler Hochschule ein "regelmäßiger Lehrauftrag in der Thematik Theologie, Philosophie und Geschichte des Judentums wahrgenommen wird. Professor Wyschogrod ist gabiirtiger Berli-

**GESTORBEN** 

Walter Steigner, früherer Inten-dant der Deutschen Weile in Köln, ist im Alter von 70 Jahren gestor-ben. Steigner hatte von 1968 bis 1980 an der Spitzs der Deutschen Welle, des Auslandsrundfühltsder Bundesrepublik, gestanden Vor-her war er Intendant des Sendari Freies Berlin gewesen.

Für Sie als Geschäftsmann macht AVIS das Automieten leicht. Um Ihre Zeit zu sparen.

Schnell. Durch die AVIS-Express-Karte. An allen großen Flughäfen läuft Ihre Karte blitzschnell durch unsere Computer. Noch eine Unterschrift – fertig ist der Vertrag. Und Sie können starten.

Richter-Aks

Einfach. Durch leicht verständliche Tarife. Ein Beispiel: Der Business-Reise-Plan. Er bedeutet feste Preise. Unabhängig von Kilometern und Steuern. Sie zahlen nur noch für's Benzin extra. Weltweit. Egal, wann und wo Sie einen Wagen brauchen, er steht für Sie bereit. Weltweit. Ein Anruf beim nächsten AVIS-Büro genügt.

| AV/S<br>DIRECT BILLING                   | EXPR   | AVIS<br>PESS   |
|------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>▲</b> AWD<br>NUMBER                   | AA1232 |                |
| 972 046906<br>JEHS PUTZE<br>DROSSELWEG 4 |        | FS             |
| D 6237 LIEDERBA                          | CH     | <u>02.40.4</u> |

# wir verlieren keinl Zeit, damit Sie Kein Geld verliesen.



Automieten im Handumdrehen.



# Anklage gegen Langemann und Haigl

DW. Karlsruhe Der Generalbundesanwalt hat ge-gen den früheren Ministerialdirigenten Hans Georg Langemann (58) und den Journalisten und ehemaligen Polizeibeamten Frank Peter Haigl (39) vor dem 3. Strafsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts in München Anklage erho-ben. Langemann ist hinreichend verdächtig, in der Zeit von August 1980 bis Februar 1982 in einem besonders schweren Fall Staatsge-beimnisse offenbart sowie fortgesetzt Dienstgeheimnisse verletzt zu haben. Haigi soll in der gleichen Zeit Staatsgeheimnisse offenbart sowie Beihilfe zur Verletzung von Dienstgeheimnissen geleistet haben.

Das Verfahren richtete sich ursprünglich auch gegen die Journali-sten Jürgen Saupe und Manfred Bissinger. Das Verfahren gegen beide ist inzwischen abgetrennt wor-den. Haigl hält sich derzeit in Südfrankreich auf. Ob es zur Hauptverhandlung gegen den kranken Langemann kommt, steht noch nicht fest, da über die Verhand-lungsfähigkeit noch nicht entschieden wurde.

# **Berliner SPD** gegen Paßzwang

Die Berliner SPD hat sich für eine Aufhebung des Paßzwanges für Einwohner der Bundesrepu-blik Deutschland bei Reisen nach Berlin und in die "DDR" ausgesprochen. In einem Schreiben an Berlins Regierenden Bürgermei-ster Richard von Weizsäcker forderte jetzt der stellvertretende SPD-Fraktionschef Gerhard Schneider den Senat auf, bei der Bundesregierung Verhandlungen mit der "DDR" über dieses Thema

nzuregen. Nach Schneiders Worten hat die "DDR" mit der Einführung des Paßzwanges im Jahre 1968 einen "gewaltigen Rückschritt" getan. Damals hätten die Auseinandersetzungen um die Souveränität der "DDR" und die Rechtslage der Transitwege zur Einführung des Paszwanges geführt. Heute sei es jedoch an der Zeit, Vereinfachungen beim Absertigungsversahren an den Kontrollpunkten zu überdenken, meinte der SPD-Politiker. Durch den Paszwang sei es immer wieder zu Schwierigkeiten für westdeutsche Reisende gekom-men, die sich vor der Reise nicht ausreichend informiert hätten und ohne Paßvorlage ein "DDR"-Visum beantragen wollten.

# Warnung vor Mißbrauch "Über 100 000 Tote bei Bau von des Widerstandsrechts

Engelhard und von Schoeler an die Stationierungsgegner WERNER KAHL, Bonn

Bundesjustizminister Hans Engelhard hat sich in Bonn in einer akademischen Disputation gegen die Auffassung gewandt, eine Be-rufung auf das Widerstandsrecht im Falle einer Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles sei legitim. Eine Berufung auf das Widerstandsrecht könne nur mit einer Bedrohung der freiheitlichen Ordnung unseres Staates begründet werden, sagte der Minister.

Drei Jahrzehnte habe der plötzlich "zu höchster Aktualität" ge-kommene Artikel 20, Absatz 4, des Grundgesetzes, so der Minister, "still geruht". Nun müsse dieses Bürgerrecht davor bewahrt wer-den, "ins Gerede zu kommen". Was Stationierungsgegner jetzt an Argumenten heranziehen, sei "meilenweit von dem entfernt, was das Widerstandsrecht im Grundgesetz bedeutet". Es bestehe die Gefahr, daß die Bewegung gegen eine Sta-tionierung in eine Situation führe, in der Gesetzestreue in Frage ge-stellt und schließlich das beseitigt

werde, was die Ordnung bewahren solle. "Es muß uns allen darum gehen, "die Dinge wieder ins richti-ge Lot zu bringen", meinte Engel-In der Erwiderung auf die vom

CDU-Fraktionsvorsitzenden im Bonner Stadtrat, Theodor Blank, vorgelegte Dissertation "Das Widerstandsrecht des Bürgers gegenüber dem Staat" betonte auch der von der FDP zur SPD gewechselte ehemalige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Andreas von Schoeler, wer gegen die Statio-nierung sei, könne sich nicht auf Widerstandsrecht berufen. Die gegenwärtige aufgeheizte Situation stellt für ihn eine Parallele zur Hausbesetzerwelle vergangener

In der Propaganda für "gewalt-freie Aktionen" im Herbst sieht Pater Basilius Streithofen vom Kloster Walberberg eine "semantische Begriffsverwirrung". Der Geistliche riet "hohen Richtern und dem Klerus", sich im innenpo-

# "Wer Geld anlegt.

von Bayer verursachten Umweltschäden" seien zusätzliche Umweltschutzmaßnahmen ebenfalls wichtiger als Dividendenzahlung; und schließlich sei ein Ausgleich für die unteren Lohngruppen angesichts der gestiegenen Belastungen durch höhere Mieten, Lebensmittelpreise und Krankenkassenbeiträge "erforderlicher als eine zusätzliche Einkunft für Aktionäre".

Dem widerspricht der IG-Chemie-Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Rappe ganz entschieden. Unter den Aktionären seien viele Belegschaftsmitglieder oder deren Hinterbliebene, die auf diese Einklinfte angewiesen seien. Rappe wendet sich auch grundsätzlich gegen die Strei-chung jeder Dividende. Hier wird die Bonität des Unternehmens" berührt, sagte er im Gespräch mit der WELT. Und das tangiere dann auch die Sicherheit der Arbeits-

Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat – dem der IG-Chemie-Vorsitzende angehört – werde am Dienstag dieser Forderung nach

Dividenden-Streichung "nicht zustimmen". Für die Aktiengesellschaft müsse der einfache marktwirtschaftliche Grundsatz Gültigkeit behalten: "Wer Geld anlegt, der will auch verdienen."

Der Gewerkschaftsvorsitzende sieht in dem Auftreten der Minderheits-Aktionäre und in ihren Störversuchen eine koordinierte Aktion. So seien die Anträge bei der Hoechst AG und der Bayer AG praktisch identisch. Auf keinen Fall dürfe zugelassen werden, daß Hauptversammlungen, in denen es um Fragen des Unternehmens gehe, "zu politisierten Diskussionen über den Bestand der Industrie" an sich umfunktioniert würden.

schon deshalb dagegen zu Wehr setzen, weil sie verhindern wolle, daß ihre Mitglieder als Beschäftigte in einer Art "Gift-Industrie" gebrandmarkt würden. Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren. daß bestimmte Gruppen, die sich kein politisches Störpotential mehr aus der Agitation gegen die Kernkraft-Industrie erwarteten, jetzt die Chemie-Unternehmen zum neuen Ziel ausersehen hätten.

Seine Gewerkschaft werde sich

# Moskaus Bombe"

SAD, London Bei der Entwicklung der sowjeti-schen Atombombe sollen mehr Menschen ums Leben gekommen sein als bei den amerikanischen Atombombenabwürfen des Jahres 1945. Das schreibt der einst maßgeblich am sowjetischen A-Bom-ben-Programm beteiligte, seit 1961 in Kanada lebende Chemieprofessor Mikhail Antonowitsch Klotschko im "New Scientist". Auf Stalins Anordnung sei nach Hiroshima "mit panischer Hast" die Entwicklung einer Atombombe begonnen worden. Selbst die elementarsten Maßnahmen zum Schutz der Wissenschaftler seien dabei unterlassen worden. Auf Grund der Ver-lustrate des Instituts, an dem Klotschko von 1934 bis 1961 arbeitete, errechnete er eine Zahl von 50 000 bis 100 000 Todesopfern unter den rund eine Million in der Atomindustrie Beschäftigten.

# ILO billigt Bericht über Arbeitsrecht

IRENE ZUECKER, Genf Auf der 69. Jahresversammlung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die jetzt in Genf beendet wurde, hat ein gegen Israel gerichteter Resolutionsentwurf der arabischen Staaten und des Ostblocks keine Mehrheit gefunden. Damit konnte die ILO vor einer weiteren Politisierung geschützt werden. Die Versammlung billigte einen Bericht über die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Mindestnormen, der auf Betreiben des Ostblocks im Vorjahr abgelehnt worden war.

Der neue Bericht weist 74 der 150 ILO-Mitgliedstaaten auf mangelhafte Einhaltung der von ihnen ratifizierten Konventionen hin. Dies gilt insbesondere für Länder wie Chile, die Türkei sowie die Tschechoslowakei. Aber auch Polen, wo eine ILO-Untersuchungskommission die Arbeitsbedingungen prüfen soll, und die Sowjetunion ste-

hen am Pranger.
Deshalb setzten neun Ostblockstaaten mit der "DDR" als Spre-cher zu einer Offensive gegen die Überwachung der Einhaltung der Konventionen sowie gegen die Dreigliedrigkeit des ILO-Systems (Regierung, Arbeitgeber und Ar-beitnehmer) an Die geforderte Re-vision verfolgt zwei Ziele: die personelle Umbesetzung der drei Kon-trollgremien zugunsten des Ost-blocks und die Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den sozialistischen Staaten.

# Schweiz: Gute Chancen für Leo 2

Aber noch keine Entscheidung / Forderungen der eidgenössischen Rüstungsindustrie

WALTER H. RUEB, Bonn Der Präsident der Militärkommission des Schweizer Parlaments, Hermann Wellauer, bestätigte ge-genüber der Nachrichtenagentur genitter der Nachrichtenagenutr Reuter die Schlußfolgerung einer Zürcher Zeitung, wonach die Wahl der Eidgenossen auf den deut-schen Kampfpanzer Leopard 2 von Krauss-Maffei falle, weil dessen amerikanischer Konkurrent M 1 Abrams von General Dynamics in Detroit noch immer nicht den Anforderungen der Schweizer Armee

Wenige Tage zuvor hatte sich der eidgenössische Rüstungschef Charles Grossenbacher nach der Rückkehr von Gesprächen im Pentagon und Staatsdepartment in ragon und Stastsdepartment in Washington ähnlich ausgedrückt—bis auf einen entscheidenden Punkt. Nur dann, wenn die Schweizer bereits für das Rüstungsprogramm 1984 Mittel bewilligten, habe der deutsche Pantersträhe zeinem Konluren. zer gegenüber seinem Konkurrenten aus den USA Vorteile. Grossenbacher: "Der Grund liegt darin, daß der M 1 Abrams erst 1986 mit der von uns geforderten 120-Milli-meter-Glattrohrkanone in Produk-

Die Statements von Wellauer und Grossenbacher sind jedoch kein Grund, bei Krauss-Maffei in Allach/München Freudenfeuer zu entzünden – wenn die Chancen auch gut stehen. Doch im Eidge-nössischen Miktärdepartement zu Bern erklärte gestern ein Sprecher mit Nachdruck: "Nichts, gar nichts ist entschieden." Vor allem ist längst nicht ent-

schieden, ob die Eidgenossen über-haupt einen fertigen Panzer kau-fen. Zwar ist die Finanzierung von

rund 420 Panzern nach Angaben

von Verteidigungsminister Geor-ges-André Chevallaz entgegen anderslautenden Meldungen gesi-chert, doch stehen die massiven Forderungen der auftragahungri-gen Schweizer Rüstungsindustrie nach einem Lizenzbau des neuen Panzers nach wie vor im Raum. Und wie stark deren Lobby ist, zeigte sich schon wiederholt

Bei der Gruppe für Rüstungs-dienste in Thun ist man bereit, der Regierung noch vor der Sommerpause eine Empfehlung für die Beschaffung des neuen Panzers auf den Tisch zu legen. Regierung und Parlament lassen sich in der Schweiz von der Administration jedoch nur ungern Empfehlungen geben oder gar Vorschriften

Wäre es anders, könnte man dem Leopard 2 tatsächlich bessere Chancen als dem US-Panzer ein-räumen. Schließlich ist es kein Geheimnis, daß er bei der Erprobung besser abschnitt, die Militärs fast ausnahmslos auf seiner Seite hat und mit 1,6 gegen 2,0 Millionen
Dollar auch etwas billiger ist.
Doch entscheidet möglicherwei-

Doch entscheiner mognetie wie se nicht Qualität, sondern der Zeitpunkt der Panzerbeschaffung über die Modellwahl, Bei einem Lizenzbau aber könnten wirtschafts- und finanzpolitische Gesichtspunkte finanzpolitische Gesichtspunkte den Ausschlag geben. Das weiß man in München und auch in Bonn. Gerüchtsweise Bonn. Gerüchteweise verlautete, das Bonner Verteidigungsministe-rium sei bereit, den Leopard-Herstellern zu erlauben, auf die Umlage eines Teils der von der Bundesrepublik erbrachten Entwicklungskosten auf den Preis zu verzichten, um im Preiskampf Leo-pard 2 gegen M I Abrams eine ginstigere Position zu erlangen.

Die Rede ist von fünf Prozent – die immerhin eine Fünftelmillion immerhin eine Fünftelmillion

# Ein Sender kämpft um seine Hörer

Forderung nach grundlegender Reform des Deutschlandfunk-Programms

GERNOT FACIUS, Bonn Der Konflikt ist programmiert: Wenn die Vertreter der Koalition in Bonn im Rundfunkrat des Deutschlandfunks heute eine "Neuordnung des Programms nach Form und Inhalt" fordern, wird die Gegenselte von einem Angriff auf die Freiheit der DLF-Redakteure sprechen. Das Stichwort lieferte der evangelische Pressedienst "Kirche und Rundfunk": "Zangenbewegung gegen den DLF".

Das Problem hat mehrere Facetten Die Zehl der täglichen Hören.

ten. Die Zahl der täglichen Hörer des DLF, eine Analyse von Infra-test Kommunikationsforschung vom Februar 1983 weist dies nach, ist in der Zeit zwischen 1974 und 1983 von 1,3 Millionen auf 700 000 zurückgegangen. Die Zahl der Hö-rer in Mitteldeutschland verringerte sich um ein Drittel auf 300 000. Die Räte von CDU und FDP empfehlen deshalb dem seit acht Jahren amtierenden Intendanten Ri-chard Becker (SPD) dringend eine Programmreform. Und weil es in der jüngsten Vergangenheit zu "gravierenden Verstößen" gegen Grundsätze der Anstalt gekommen ist - unter anderem konnte Profes-

sor Walter Jens die Bunderrepublik unwidersprochen als "Obrig-keitsstaat" bezeichnen –, denkt man an die Verabschiedung von .Richtlinien". Aufgabe des Deutschlandfunks

ist es, "Rundfunksendungen für Deutschland und das europäische Ausland" zu veranstalten, die "ein umfassendes Bild Deutschlands vermitteln". Dieser Auftrag, und zwar insbesondere in seiner themazwar insbesondere in seiner thema-tischen Ausrichtung auf "Deutsch-land und das europäische Aus-land" soll künftig bei der Pro-grammgestaltung Vorrang haben. Mehr als bisher sollen "inhaltliche Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitige Achtung" gewährlei-tet werden Ausdrücklich wird darauf hinge-

wiesen, daß das Programm dem Grundgesetz verpflichtet sei. Kon-sequenz: Die Wertordnung des Grundgesetzes müsse Leitlinie für das gesamte – insbesondere auch das kulturelle – Programm sein. Die Kontrolleure aus den Reihen der Koalition versuchen den Intendanten zu verpflichten, darüber zu wachen, daß auch der einzelne Rundfunkjournalist die verfas-

sungsrechtliche Bindung des Rundfunks in allen Sendungen als wird als die eines "Funktionshel-fers" der Anstalt "bei der dieser überantworteten Aufgabe der Pro-grammgestaltung" definiert. Um einen Meinungsjournalismus zu verhindern, wird ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 16.4. 1981 herangezogen. Der einzelne Rundfunkjournalist hat danach ein Recht auf eigenständi- im Minterpiolige ge Kommentierung "zulässiger fande, rational weise nur zur funktionsbedingten auchte geschle Wahrnehmung eines öffentlichen stackt. hoger i Programmauftrags... und nicht zeinen weit, d. zur Entfaltung seiner Persönlich zu inden weit, d.

Zweifellos werden die Räte auch auch neiten de über technische Mängel sprechen zu de die Seben müssen. Der DLF erreicht seine zufanktiernerte t Hörer lediglich über Mittel- und zier Bandenrep Langwellenfrequenzen; angesichts
des Wunsches nach UKW-Stereoresident scheit Qualität ein gravierender Nachteil. 
Hier sind die Ministerpräsidenten intschaft ab. Ausgefordert. Mit der Nutzung der UKW-Frequenzen 100 bis 104 MHZ wäre Abhilfe zu schaffen.



anter a territola

Eweller Lattie åProblem in sein der zur eilkapper g den Meseralolpr ter and all days markt, werden at

ingeboton Sie s Bischen Roffi r0je ini Lohn ver luen Verrages-Ro an Industrienate in - und finden aker kiruzen wi im Westeruropæ mente Ole, we'll i adle Planaffern andet, dati sie si Olexport irdemution de illionen Tonnen <sup>alole</sup>xporte nac Prozent erhöh Miche Umsalz- u hinnehmen m noch 70 Proze

liftes gestellt ( Patream, das as melligenter <sup>en</sup>. Zur **Zei** <sup>hpa</sup> noch ur tknapp 50 Milli der Markt ist sic de: Jahrzehni AB sein werder Tonnen, der

es bestruiten. I

<sup>ung</sup> in den

April der Mia WKENVER undest

en Wir einmal

Ur vor L DERTING Bundesbank ider Überpri nziels zur Ja chtige Hand In aprach sich d des Bundesy Banken, Hi т Hohenw

dfunk Programms

E. 1927 12

waren.
Wie weit die von ihnen beherrschte Nationalversammlung
den Haushaltsplan billigt, bleibt
noch abzuwarten. Aber in einem
Punkt läßt ihnen Staatspräsident Mitterrand keine Wahl: Das Budgetdefizit darf drei Prozent des Bruttosozialprodukts nicht über-schreiten. Über den Regierungsplan hinausgehende Ausgaben müßten also durch zusätzliche Einnahmen ausgeglichen werden. So plädieren schon heute manche Sozialisten, wie ihr Fraktionschef Pierre Joxe, dafür, daß die "Reichen" erneut und verstärkt in die Steuerschraube genommen wer-den müßten. Aber viel gewonnen wäre damit nicht. Die Last muß diesmalvonallen Franzosen getra-

gen werden.
Dies erscheint recht und billig.
Denn in den letzten Jahren hat das ganze Land über seine Verhältnis-We want se gelebt. Bei aller sozialen Ge-rechtigkeit ging selbst die be-trächtliche Zunahme der Mindestlöhne und Sozialleistungen über das wirtschaftlich vertretbare Maß hinaus.

So erhebt sich die Frage, wie wohl die Gewerkschaften reagieren werden: Sollen sie doch erst-nals eine Verminderung der Mas-senkaufkraft akzeptieren. Denn die Netto-Einkommen aller privaten Haushalte werden nächstes Jahr mehr oder weniger stark schrumpfen. Damit schlägt dem jetzt auf den Kopf gestellten sozia-listischen Experiment nun wirk-lich die Stunde der Wahrheit.

# Mutters Hilfe?

Sz – Nun wird sieh Thomson-Brandt verstärkt der Frage stellen müssen, ob mit dem Schritt auf den deutschen Markt unter eigenem Namen und mit Geräten aus französischer Produktion nicht der Anfang vom Ende der deut-schen Töchter (Dual, Saba, Nord-mende und Telefunken) eingeleitet wird. Die ersten Argumente, daß das Zusammenschmelzen der europäischen Staaten und die künftige teure europaweite Fern-sehwerbung via Satellit dies erfor-derten, sind dürftig und erschei-nen vordergründig. Bei einer na-tional orientierten Industriepolitik wie in Frankreich und els Kont tik wie in Frankreich und als Kost-gänger des Staates kann man selbst härtesten Wettbewerb gut überleben und sich den Luxus erlauben, mit fünf Töchtern auf einem Markt gemeinsam aktiv zu sein. Von den deutschen Töchtern wird man aber schon bald Gewinne und Marktanteile fordern, wenn sie weiteren harten Rationa-lisierungsmaßnahmen entgehen wollen. Die eigene Mutter wird ihnen dieses jetzt noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist.

# Ein Ölmarkt, wie geölt Von HANS BAUMANN

In den Mineralölgesellschaften wird kräftig rationalisiert. Raffi-nerien werden geschleift, Tanker abgewrackt, Lager geschlossen, Handelshäuser verkauft (soweit sie jemand haben will), das Tankstellennetz weiter kräftig ausgedünnt. Nicht nur in Zeiten des Verkäufermarktes, als die Scheichs noch zuteilten, funktionierte der freie Öl markt der Bundesrepublik – der übrigens einzige wirklich "freie" in der westdeutschen Energiewirt schaft, sieht man einmal von der Torfwirtschaft ab. Auch wenn die Ölfluten – wie heute – hoch geben, reagiert der freie Markt beherzt. Das Problem in seiner einfachen

Struktur ist nicht neu: Wir sind wieder zur Ölkippe der Welt ge-worden. Mineralölprodukte, die hilliger sind als das Rohöl vom ten angeboten. Sie stammen aus europäischen Raffinerien, die Opec-Öle im Lohn verarbeiten und opec-Ole im Lohn verarbeiten und so an den Vertrags-Rohölen vorbei in den Industrienationen Absatz suchen – und finden. Sowjetische Öltanker kreuzen wieder vor den Ölhäfen Westeuropas. Sie bieten preiswerte Öle, weil ihnen der Devisenmarkt nicht bescherte, was ihnen die Planziffern für den Erdgasexport verhießen. Obwohl laut verkündet, daß sie sich allmählich aus dem Ölexport zurückziehen llen, haben die Sowjets als größ-Ölfördernation der Welt (über 600 Millionen Tonnen im Jahr) ihre Mineralölexporte nach Westeuropa

im bisherigen Verlauf des Jahres um 43 Prozent erhöht. Auch wenn die Opec-Staaten drastische Umsatz- und Absatzein-bußen hinnehmen mußten, es darf nicht übersehen werden, daß sie immer noch 70 Prozent des Weltölhandels bestreiten. Mit der Lohn-Verarbeitung in den Verbraucherländern haben sie einen Fuß in die Tür des sogenannten Downstream-Geschäftes gestellt (im Gegensatz zum Upstream, das Geschäft von

der Verarbeitung bis zum Ver-

Jetzi sind sie eifrig dabei, das Jeobol zu Hause zu verarbeiten und das intelligentere Produkt – zu intelligenteren Preisen - weltweit anzubieten. Zur Zeit setzen sie in Westeuropa noch unter einer Million Faß pro Tag ab (das sind im Jahr knapp 50 Millionen Tonnen), aber der Markt ist sicher, daß es bis Ende des Jahrzehnts zwei Millionen Faß sein werden, also 100 Millionen Tonnen, der deutsche Be-

Gehen wir einmal davon aus, daß der von der Wissenschaft für durchaus möglich gehaltene

Preiskollaps für Öl doch vermieden werden kann, so hat auch die Olwirtschaft alle Hände voll zu tun, um für "normale" Zeiten zu rüsten. Da werden in der Bundesrepublik 25 Prozent der Raffineriekapazitäten stillgelegt, während es im westeuropäischen Durch-schnitt nur 14 Prozent sind. Dage-gen wuchs bei uns der Anteil an Konversionskapazität um 25 Prozent (Verarbeitung schwerer Bestandteile, die nicht so gefragt sind), in Westeuropa dagegen nur um knapp 16 Prozent. Aus diesen Ungleichgewichten droht wieder Gefahr für die Ölkip-

pe der Welt, für die Bundesrepu-blik, denn wo läßt man schon seine Raffinerieüberschüsse, wenn nicht auf dem großen Markt vor der Haustur, die zudem laut EG-Statu-Was wir beim Stahl in Europa so schmerzbaft erleben, droht uns vielleicht auch beim Öl: Reglementierung, Quoten, Preislisten, Schließung des Garten Eden, als des letzten Hortes des freien Marktes für Energie. (Und um sich günstige Ausgangspositionen für die Zuteilung von Produktionsquoten zu sichern, darf man davon ausgehen, daß manche Raffineriekapazität schon heute nur noch auf dem Papier existiert.)

Die Not, in die Gott sei Dank nun beide Seiten innerhalb eines Jahrzehnts geraten sind, die Industrienationen ebenso wie die Ölförderländer, vornweg die Opec, soll-te den Sinn für die Zukunft ge-schärft haben. Nicht "Weg vom Ol" sollte es künftig politisch undiffe-renziert heißen, sondern "Hin zum Ol". Alle Fachwelt ist sich einig, daß das hohe Ziel der Dreiteilung der Versorgung (je ein Drittel Öl, Gas/Kernenergie und Kohle) nur erreicht werden kann, wenn bei anziehender Weltkonjunktur die Opec mit ihren Reserven den steigenden Bedarf deckt - auch wenn der Weltkohlehandel doch noch merkbar zunimmt und neue Tech-nologien die Kohle umweltfreundlich einsetzbar machen. Es wird nicht ohne Opec-Öl gehen, Darum bietet sich für die langfri-

stige Kalkulierbarkeit des Ener-gieeinsatzes auf beiden Seiten die Kooperation geradezu an. Der Ver-trag von Veba Öl mit den Venezolanern (ein Opec-Land) kann als Mo-dell dienen. Die einen liefern Schweröle, die anderen verarbei-ten und vermarkten sie diesseits des Atlantik. Das Öl fließt her, der Dollar zurück, der Absatz in Vene zuela ist gesichert, der Bedarf in der Bundesrepublik ebenso. Und die Freiheit des Marktes bleibt erhalten - ein Markt, wie geölt.

BANKENVERBAND

# Bundesbank soll Geldmenge nur vorsichtig regulieren

# DERTINGER Frankfurt Bundesbank wäre gut beratensbei der Überprüfung des Geld-mengenziels zur Jahresmitte eine "vorsichtige Hand walten zu las-sen". In einem Gespräch mit Frankfurter Wirtschaftsjournali-sten sprach sich der neue Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hanns Christian Sohroeder-Hohenwarth unter Hinweis auf die nur geringen Inflationsrisiken bei einem nur langsamen Konjunkturaufschwung gegen Maßnahmen der Bundesbank zur Rückführung des Geldmengenwachstums aus, die zinssteigernd wirken und damit die Wirtschaftserholung bremsen könnten. Bei den Zinsen glaubt der Ban-kenverbandspräsident nicht mehr an einen starken Rückgang, aber an eine Rückbildung der zeitweiligen Steigerung. Man könnte froh sein, wenn das Zinsniveau vom März wieder erreicht werde. Ange-

sichts der Auslandsabhängigkeit der deutschen Zinsen warnte er vor einer zu lauten Diskussion über einen "heißen Herbst" im Zusammenhang mit der Raketensta-tionierungsdebatte. Zu den Diskussionen und Spe-

kulationen um eine maßgebliche ausländische Beteiligung an der Commerzbank - man vermutete an der Börse ein Engagement der Hong Kong & Shanghai Banking Corporation - meinte der Bankenpräsident, man sollte sich vor Fremdenfeindlichkeit hüten. In einer solchen Auslandsbeteiligung sieht Schroeder so lange keine Gefahr für die Struktur des deutschen Kreditgewerbes, wie nicht mehrere der größten deutschen Kreditinsti-tute unter ausländische Dominanz geraten. Er sprach sich grundsätz-lich für einen freien Kapitalverkehr auch im Beteiligungsbereich und gegen den Ruf nach dem Staat

FRANKREICH / Sparhaushalt vorgelegt – Steuererhöhungen sind zu erwarten

# Regierung will die Staatsausgaben inflationsbereinigt konstant halten

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Mit einem Sparhaushalt will die französische Regierung im nächsten Jahr die von ihr Mitte 1982 eingeleitete und Ende März dieses Jahres verschärfte Stabilisierungspolitik zum Erfolg führen. Sie verspricht sich davon nicht zuletzt mehr internationales Vertrauen und demzufolge eine größere Franc-Stabilität. Neue Steuererhöhungen sind noch nicht beschlossen, aber zu erwar-

Der erste Budgetentwurf für 1984, den Wirtschafts- und Finanz-minister Delors jetzt der Regierung vorgelegt hat, sieht eine Erhöhung der Staatsausgaben um nur sieben Prozent vor. Dabei ist eine jahres-durchschnittliche Inflationsrate von 5,8 Prozent und eine reale Zu-nahme des Bruttosozialprodukts von einem Prozent unterstellt. Der Zuwachs der Staatsausgaben würde danach inflationsbereinigt (be-

stenfalls) gleich null sein. Da aber schon die in diesen Aus-gaben enthaltenen Zinsen für die vährend der letzten Jahre gewaltig gestiegene Staatsschuld um etwa 30 Prozent auf 75 Milliarden Franc (rund 25 Milliarden Mark) zuneh-men dürften, müssen die meisten anderen Ausgaben auch real gestrichen werden. Dies um so mehr, als die wegen der bescheidenen Produktionssteigerung zunehmende Arbeitslosigkeit eine über sieben Prozent hinzusgehende Steigerung der staatlichen Entschädigungs-subventionen (man erwartet neun Prozent) notwendig machen

Außerdem hat Staatspräsident Mitterrand, der das von ihm gebilligte Budgetprojekt als "mutig" bezeichnete, vier Ausgabenprioritäten mit noch nicht festgelegten (realen) Zuwachsraten bestimmt. Es handelt sich dabei um Industrie und Forschung, die Berufsausbildung, die Kultur und Familie sowie um die Justiz. Dagegen soll mit der "Entfunktionierung der öffent-lichen Funktion" Schluß gemacht

werden, sagte der Präsident. Dies bedeutet, daß die Zahl der in der öffentlichen Verwaltung tä-tigen Personen im nächsten Jahr nicht mehr erhöht, sondern wahr-scheinlich reduziert wird. Die aus dem Dienst ausscheidenden etwa 38 000 Beamte sollen nur teilweise durch Neueinstellungen ersetzt werden. In den Jahren 1981 und 1982 waren in Frankreich zur Be-kämpfung der Arbeitslosigkeit nicht weniger als 200 000 neue Funktionärsstellen (netto) geschaffen worden.

Weitere Ausgaben sollen da-durch eingespart werden, daß die öffentlichen Dienste zu "ihrem geomentichen Dienste zu "ihrem gerechten Preis" zu bezahlen sind.
Auf Grund von wahrscheinlich
kräftigen Tariferhöhungen will die
Regierung die Elektrizitätswerke
und andere staatliche Unternehmen in die Lage versetzen, ihre
teilweise gewaltig gestiegenen und
von der Staatskasse finanzierten
Defizite abzubauen. Defizite abzubauen.

Bei der definitiven Ausarbeitung des neuen Ausgaben-wie Einnah-menetats ist nach Mitterrand streng darauf zu achten, daß das Budgetdefizit nicht mehr als drei Prozent des Bruttosozialprodukts erreicht. Da 1983 diese Grenze infolge der nur teilweise durch neue Steuern ausgeglichenen rezes(insbesondere aus der Mehrwert-steuer) übertroffen werden dürfte, kommt die Regierung an weiteren Steuerhöhungen nicht vorbei. So wies Regierungssprecher Max Gallo nach der Ministerratssit-

zung ausdrücklich darauf hin, daß dieses Budget von den Franzosen einen "im Verhältnis ihrer Einkommen modulierten Beitrag" ab-verlange. Präsident Mitterrand hätte aber verlangt, daß die Erhöhung der Steuer- und Sozialabga-belast "begrenzt" bleiben müsse. Denn es sei sehr gefährlich, diese Last in "exzessiver Weise" zu ver-stärken. Deren Anteil am Bruttoso-zialprodukt war trotz Mitterrands zialprodukt war trotz Mitterrands Wahlversprechen, ihn zu stabilisieren oder gar zu ermäßigen, von 42,6 Prozent 1980 auf 42,8 Prozent 1981 und 43,7 Prozent 1982 gestiegen.
Noch stärker nahmen umgekehrt allein die Sozialleistungen
zu. Sie erreichten 1982 mit 811 Milliarden Franc die Größenordnung
des gesamten Staatshaushalts.
Vom Sozialprodukt wurden dafür

26,4 Prozent in Anspruch genom-men nach 25,3 Prozent 1981 und 23,9 Prozent 1980. Der Versorgungsstaat ist damit in Frankreich erheblich weiter gediehen als in den meisten anderen westlichen

Ländern.
Trotzdem ist von der Regierung
Mitterrand nicht beabsichtigt, den
enormen sozialen Aufwand etwas
einzuschränken. Vielmehr soll die Finanzierung der weiter steigenden Leistungen, so weit sie nirht durch Beitragserhöhungen der Sozialpartner erfolgen kann, fiskalisiert werden. Auch aus diesem Grunde drohen den Franzosen nächstes Jahr bedeutende Steuererhöhungen.

schwung läßt sich dieses gedros-selte Tempo aber nicht aufrechter-

halten. Die Teuerung bei Rohstof-

fen und Halbfertigwaren nimmt schneller zu, außerdem wächst der

Druck auf der Lohnseite. An der Wall Street wird das Öff-

nen der Inflationsschere für den Rückgang des Dollarkurses verant-

wortlich gemacht, den nicht ein-mal der höhere Zins für Federal

Funds aufhalten konnte. Broker

das Inflationsrisiko wegen der ex-

pansiven Geldpolitik und der Re-

kordhaushaltsdefizite in den USA

Besorgt zeigt sich auch das Committee to Fight Inflation",

dem die ehemaligen US-Finanzmi

nister Dillon, Fowler, Simon und

Blumenthal angehören. Zu rechnen ist damit, daß sich die Teue-

rungsrate übers Jahr nicht, wie er-

hofft, bei fünf, sondern zwischen

6,5 und 7,5 Prozent einpendelt.

viel höher als angenommen ist.

# Die Erholung wird spürbar

AUTOINDUSTRIE

Innerhalb der deutschen Auto-mobilindustrie hat sich 1983 bislang nur die Pkw/Kombi-Produktion spürbar erholt. Im Mai dieses Jahres rollten mit 351 000 Einheiten 6 Prozent mehr von den Fließbändern der deutschen Hersteller als im Mai

Während der ersten fünf Monate dieses Jahres konnte der Fertigungsrückstand gegenüber dem Vorjahreszeitraum jedoch noch nicht ausgeglichen werden.

Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) liegt das Produktionsergebnis mit 1,68 Mil-lionen Stück immer noch um 4 Prozent unter dem Vorjahr. Dies wird jedoch ausschließlich mit der niedrigen Fertigung in den ersten Monaten des Jahres begründet. Nach den im April im Inland vorgenommenen Preiserhöhungen und den damit verbundenen vorgezoge-nen Käufen hat der Mai eine Abschwächung gebracht.

Die Exportnachfrage hält sich auf befriedigendem Niveau. Im Mai wurden rund 202 000 Fahrzeuge ausgeführt (minus 4 Prozent), in den ersten 5 Monaten waren es 932 000 (minus 4,5 Prozent).

Bei der Pkw-Produktion fällt auf, daß das bis April aufgelaufene Mi-nus bei der Hubraumklasse 1 bis 1,5 Liter (419 000) noch ungleich stärker (11 Prozent) ist, als im Bereich der hubraumstärkeren Wagen (1,5 bis 2 Liter) mit 7,7 Prozent.

Äußerst schwach sind gegenwärtig Produktion und Export von Nutzfahrzeugen Einer Fertigung von 125 900 (minus 8 Prozent) in den ersten 5 Monaten stand ein Export von 79 400 (minus 11,8 Prozent)

# METRO/KAUFHOF

# Aufstockung des Anteils untersagt

Das Bundeskartellamt hat der Das Bundeskartellamt hat der Metro Vermögensverwaltungs K.G. Düsseldorf, untersagt, ihre Beteiligung von 24 Prozent an der Kaufhof A.G., Köln, auf 25 Prozent aufzustocken. Mit dieser Untersagung will die oberste Wettbewerbsbehörde eine weitere Bündelung von Einkaufsmacht im Handel, besonders bei Nahmungs, und Genuffmit ders bei Nahrungs- und Genußmitteln, verhindern. Die Untersagung ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Metro hat schon Beschwerde beim Kammergericht in Berlin angekündigt.

Die Beteiligung der Metro am Kaufhof, der mit acht Milliarden Mark Jahresumsatz zweitgrößter Warenhauskonzern der Bundesrepublik ist, verstärkt nach Ansicht des Amtes die marktbeherrschen-de Stellung der Metro als Anbieter auf dem Cash- + Carry-Großhandelsmarkt. Zugleich fürchtet die Wettbewerbsbehörde, daß damit die Marktposition der "Großen Sechs" im Handel mit Nahrungs-und Genußmitteln erheblich ge-stärkt werde. Zu diesen "Großen" gehören die Handelsen "Großen" gehören die Handelsgruppen Ede-ka, Rewe/Leibrand, Aldi, Tengelmann, co op und Metro.

Wie das Amt weiter mitteilt, ge-hören zum Metro-Konzern in der Bundesrepublik 40 Cash- + Carry-Großmärkte und 22 Verbraucher-märkte, die insgesamt einen Jahresumsatz von rund 6 Mrd. DM haben. Obschon die großen Han-delsgruppen untereinander im harten Wettbewerb stehen, geht das Amt davon aus, daß dieses Oligo-pol den Wettbewerb zum Nachteil der mittleren und kleinen Betriebe erheblich einschränke. Die Metro hält dem Kartellamt entgegen, daß es von einer sachlich unrichtigen

Marktabgrenzung ausgehe.

# **AUF EIN WORT**



99 Man redet viel von Forschungsförderung. Manchmal meine ich, eine Verminderung der Forschungshemmung

täte es auch. Dr. Hans Joachim Langmann, Geschäftsleitungsvorsitzender der E. Merck, Darmstadt.
FOTO: WOLF P. PRANGE

# **USA: Industrie** für Importquoten

dpa/VWD, Washington Eine Gruppe von amerikanischen Industrieverbänden und Gewerk-schaften hat von der Regierung verlangt, schärfer gegen unfaire Handelspraktiken des Auslandes vorzugehen. Die Gruppe, die nach eige-nen Angaben 4,5 Millionen Arbeit-nehmer in den USA und 40 Prozent der Umsätze der verarbeitenden Industrie repräsentiert, forderte von der Regierung, die amerikanischen Handelsgesetze und -vorschriften so zu überarbeiten, daß schneller und wirksamer auf Subventionen und Preisunterbietungen ausländischer Regierungen und Unterneh-men reagiert werden kann. Präsident Reagan soll ermächtigt wer-den, einfacher Importquoten im Fall von Nachterlen für die amerikanische Wirtschaft festsetzen zu können. Der Gruppe gehören unter anderem Verbände und Gewerkschaften der Bereiche Textil, Stahl, Leder, Schuhe, der Chemie und Fernsehhersteller an.

# Preisanstieg hat sich in den letzten Monaten beschleunigt

H.-A. SIEBERT, Washington Der amerikanische Verbraucherpreisindex sendet erste Warnsignale aus, die angesichts des erheblich beschleunigten Wirtschaftswachs-tums ernst zu nehmen sind.

Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, erhöhte sich der Index im April und Mai um 0,6 und 0,5 Prozent, verglichen mit nur 0,1 Prozent im März und jeweils 0,2 Prozent im Februar und Januar. Behörde die wieder rascher stei-genden Energiekosten, die nach langer Talfahrt um 1,1 und 1,3 Prozent anzogen. Die Unwetter in Ka-lifornien haben die Preise für Obst und Gemüse in die Höhe getrieben, teurer geworden sind erstmals wieder Einfamilienhäuser. Seit Jahresfrist sind die US-Ver-

braucherpreise um 3,5, von Januar bis Mai um drei Prozent (saisonal bereinigt) gestiegen. Mit dem sich deutlich verstärkenden Auf-

FREIE BERUFE

# Grüner: Die Bürokratie sollte abgebaut werden

HEINZ HECK, Bonn Der Staat sollte nachweisen, daß er überall dort, wo er mit Selbständigen konkurriert, diese Aufgaben besser und billiger erledigen kann. Diese Umkehr der Beweislast hat der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Martin Grüner (FDP), auf der Jahresversammlung des Landesver-bands der Freien Berufe in Düssel-

Grüner äußerte sich kritisch zur "bisherigen Aufgabenkumulation der öffentlichen Hand". Er knüpfte an die in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 4. Mai enthaltene Forderung an, "den Staat auf den Kern seiner Aufga-ben zurückzuführen", und betonte die Notwendigkeit, Bürokratie abzubauen, etwa im Baurecht. Die Verbände ermunterte er,

hierzu konkrete Vorschläge vorzulegen. Es sei zu prüfen, inwieweit bisher von staatlichen Stellen wahrgenommene Aufgaben auf Selbständige übertragen werden konnten. Als Privatisierungsfelder bezeichnete Grüner in erster Linie das Bauwesen sowie die technische Sicherheitsüberwachung. Es gelte, rechtliche oder faktische Monopole einzelner Stellen oder Organisationen, etwa des Technischen Überwachungsvereins (TÜV), aufzulockern. Grüner begrüßte ausdrücklich die Öffnung der freiwilligen Kfz-Überwachung für freibe-rufliche Sachverständige.

Noch in dieser Legislaturperiode soll auch das Nebentätigkeitsrecht für öffentlich Bedienstete neu geregelt werden. Dies sei aus wirt schafts- und arbeitsmarktpoliti-schen Gründen erforderlich. Bei der nächsten Reform des Lohnund Einkommensteuertarifs müsse ein auf die Selbständigen be-schränkter "Vorwegabzug für Krankenversicherungsbeiträge" eingeführt werden.

MITTELSTANDSFORUM / Regierung setzt besonders auf kleinere Unternehmen

# Die Chancen der neuen Technik nutzen

HENNER LAVALL, Bonn Neue Techniken – Neue Chance", unter diesem Motto hatte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), zu seinem diesjährigen Mittelstandsforum nach Bonn-Bad Godesberg geladen. Im europäi-schen "Jahr der kleinen und mitt-leren Betriebe und des Handwerks" wollen die traditionell dem Mittelstand verhafteten Genossenschaftsbanken – wie BVR-Präsident Bernhard Schramm klarmachte – gerade diesem Wirtschaftszweig aufzeigen, "wie er sich den Herausforderungen stellt und deren Chancen nutzt".

Die Unsicherheit über die materielle Zukunft habe die Vorbehalte gegen Einführung und Umsetzung des technologischen Fortschritts wachsen lassen. Aber Verzicht auf diesen Fortschritt sei keine Lösung, betonte Schramm, denn "für ein weltmarktabhängiges Land wie die Bundesrepublik wäre dies gleichbedeutend mit dem Verlust

der Arbeitsplätze ganzer Branchen". Schon heute stünden die Industrieländer, und damit auch die Bundesrepublik, vor einem Phänomen, das man die De-Industrialisierung der Industrieländer genannt habe. Immer mehr tradiionelle Branchen würden in flexiblere und vor allem billigere Regionen abwandern. Gerade hier gelte es deshalb mit der neuen Technologie anzusetzen, damit die Wettbewerbssituation verbessert und dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen Handwerkspräsident

Schnitker kam in seiner Rede ebenfalls zu dem Schluß, daß gerade die kleinen Unternehmen die technische Entwicklung wesentlich vorantreiben. Er forderte vom Gesetzgeber Hilfestellung zur Bewältigung der Probleme. "Was wir brauchen, ist eine neue Grundaus-richtung in der Mittelstandspoli-tik", meinte der Handwerkspräsident, die den Grundsatz "so viel Freiheit, Eigenverantwortung und

Beweglichkeit wie möglich" wie der zur geistigen Idee der Wirt-schaftspolitik mache. Nur eine energische Kursänderung – weg von der Verteilungs- und An-spruchsmentalität hin zu Arbeit und Leistung – helfe, die Schwie-rigkeiten zu überwinden.

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff nahm den Ball auf und versicherte, daß die Bundesregierung gerade jetzt auf die kleinen und mittleren Unternehmen setzt. "Wir werden uns nach Kräften bemühen, die Wettbewerbsvoraussetzungen der mittelständischen Wirtschaft zu erleichtern." Er gab den Vertretern der Volks- und Raiffeisenbanken aber mit auf den Weg, gerade sie könnten in der Förderung des kleineren Betriebes noch einiges leisten. So scheuten sich die Kreditinstitute immer noch, Risikokapital für Technologieunternehmen bereitzustellen, da sich die Investitionen häufig erst nach über zehn Jahren

# WIRTSCHAFTS JOURNAL



Jede sechste Mark geben die Deutschen für Ihre Freizeit aus. Der Freizeit-Etat einer vierköpfigen Arbeitnehmerfamilie mit mittlerem Einkommen wuchs 1982 nach Feststellung des Statistischen Bundesamtes um 1,3 Prozent auf 5142 Mark. Der Aufwand für Urlaubsreisen ging um fünf Prozent zurück. Für Radio und Fernsehen hatten die Familien dagegen QUELLE GLORUS einen Hunderter mehr übria.

# Steuervergünstigungen werden modifiziert

Bonn (HH.) - Die Bundesregierung will die Steuervergünstigun-gen für bauliche und energiesparen-de Maßnahmen bis Ende 1987 verlängern. Der parlamentarische Staatssekretär beim Finanzmini-ster, Häfele, hat dazu jetzt erklärt. daß die Vergünstigungen nach Pa-ragraphen 82 a und 82 gder Einkommensteuerdurchführungsverord-nung, die Ende Juni auslaufen, allerdings modifiziert werden. Beim Wärmeschutz wird die Vergünsti-gung auf bisher noch nicht wirtchaftliche Maßnahmen (bestimmte Fernwärmeanschlüsse, Wärme-pumpen, Solar- und Wärmerückgewinnungsanlagen, vielleicht auch Windkraftanlagen) eingeschränkt. Für herkömmlichen Wärmeschutz wie Doppelfenster gibt es die auf zehn Jahre verteilte zehnprozentige Sonderabschreibung künftig nicht

Importpreise gestiegen

Frankfurt (dpa/VWD) – Die Preise für in die Bundesrepublik eingeführte Güter sind von April bis Mai 1983 um 0,3 Prozent gestiegen. Sie lagen aber immer noch um 1,7 Prozent niedriger als vor einem Jahr, teilt das Statistische Bundesamt mit. In den beiden vorangegangenen Monaten April und März waren die Importpreise im Jahresver-gleich um 3,0 beziehungsweise 3,1 Prozent zurückgegangen. Die Ausfuhrpreise stiegen im Berichtsmo-nat um 0,2 Prozent und waren damit 1,2 Prozenthöher alsim Mai 1982. Im April und März lag die jährliche Preissteigerung bei den Ausfuhren bei 0,9 und 1,1 Prozent.

Beschwerde zurückgezogen Berlin (dpa/VWD) - Die Telefun-

ken Fernseh und Rundfunk GmbH, Hannover, hat die beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegte Rechtsbeschwerde gegen die Ent-scheidung des Kartellsenats des Kammergerichts Berlin über das Telefunken-Partner-Vertriebssystem zurückgezogen. Dies bestätig-te das Bundeskartellamt am Donnerstag auf Anfrage. Das Amt hatte Telefunken im November 1981 die Durchführung wesentlicher Teile des neuen Vertriebssystems untersagt, da die Wettbewerbshüter in der Festsetzung der Endverkaufs-preise für Telefunken-Erzeugnisse im Rahmen des Parinersystems eine Umgehung des Preisbindungsverbots nach Paragraph 15 Gesetz gegen Wetthewerbsbeschränkung

# Seafirst-Übernahme perfekt

Washington (rtr) - Die US-Noten-bank hat der Übernahme der Seafirst Corporation durch die Bankamerica Corporation zugestimmt, die damit zum größten Bankenkon-zern der Welt wird. Die in San Francisco ansässige Bankamerica wird für die Übernahme der Seafirst insgesamt den Gegenwert von rund 250 Millionen Dollar zahlen. Davon werden 125 Millionen Dollar in Vorzugsaktien der Bankamerica beglichen. Die Finanzprobleme der Seefirst waren im vergangenen Sommer nach dem Zusammenbruch der Penn Square Bank of Oklahoma City offenbar geworden, wobei bei dem Unternehmen nach eigenen Angaben infolge von Kreditübernahmen der Penn Square rund 400 Millionen Dollar in Gefahr gerieten.

sonstiges 302

# **BHF-Rentenindex**

Frankfurt (cd.) - Einen Rentenmarktindex wird die BHF-Bank börsentäglich vom 1. Juli an ermit-teln. Dieser Index ist ein neuartiges Instrument zur Darstellung der Markttendenz und zur Beurteilung des Anlageerfolgs am deutschen Rentenmarkt. Das Konzept des Index, der beider Bundesbank ebenso wie beim Statistischen Bundesamt auf großes Interesse stößt, wurde von der BHF-Bank in Zusammenarbeit mit dem Software-Haus Breitschwerdt, Lücke & Partner in Düsseldorf entwickelt.

# Unctad in der Sackgasse

Belgrad (AFP) – In der dritten Conferenzwoche ist die Welthandelskonferenz (Unctad) in Belgrad vollkommen in die Sackgasse gera-ten. Nachdem die Industriestaaten zuvor schon die Vorschläge der Entwicklungsländer zur Beseitigung der Handelsschranken und die Forderungen zur Entwicklungshilfe abgelehnt hatten, wiesen sie auch das Verlangen der "Gruppe 77" nach einer Schuldenreduzie rung zurück. Die 125 Entwicklungsländer beschuldigten daraufhin die Industriestaaten, die wichtigsten Nord-Süd-Verhandlungen dieses Jahres durch ihre "negative" Haltung "vollkommmen gelähmt" zu

Wertpapierabsatz verdoppelt Frankfurt (rtr)-Der Netto-Absatz von festverzinslichen Wertpapieren

hat sich nach Angaben der Bundesbank im Mai mit 9,57 Milliarden DM gegenüber dem Vormonat mit 4.24 Milliarden DM verdoppelt und lag damit auch über dem Absatz im gleichen Vorjahreszeitraum von 3.32 Milliarden DM

WELTBÖRSEN / New York gut behauptet

# Hochstimmung in Tokio

New York (VWD) - Nach sehr hen Kursniveaus eine vorsichtigelebhaftem Handel schlossen die Kurse an der New Yorker Effektenbörse zur Wochenmitte uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte testete im Wochenverlauf mehrmals seinen bisherigen Schlußhöchststand von 1248,30 Punkten am 16. Juni und notierte am Schluß der Berichtszeit bei 1245,69 (minus 1,71) Punkten. Die Ausschläge nach beiden Seiten hielten sich in engen Grenzen. Nach dem Anstieg des Index in den vergangenen zwei Wochen um 62 Punkte haben zahlreiche Anleger Gewinne realisiert, teilten Händler mit. Nach ihren Angaben

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motte gibt die WELT jede Wocke, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen BEner wichtigsten

berichtigten institutionelle Anleger zum Quartalsende ihre Porte-feuilles. Vor allem blue chips, Öl-ausrüstungs- und Öldienstlei-stungstitel sowie Automobil- und Technologiewerte waren stark

Tokio (dlt) – Hochstimmung an der Börse von Tokio trieb die Kurse auf neue Rekordhöhen. Der Dow-Jones-Index schnellte im Wochenvergleich um 168,2 Punkte auf 8813,5 empor. Die Tagesumsätze lagen zwischen 342 und 652 Millionen Aktien. Die Anstöße für den Aufschwung kamen vor allem von der Hausse an der Wall Street und von größeren Käufen ausländi-scher Anleger. Nach Angaben der Bank von Japan befanden sich En-de März dieses Jahres 4,8 Prozent aller an den japanischen Börsen registrierten Aktien in ausländischen Händen. Gegen Ende überwog in Tokio wegen des sehr ho-

re Haltung.
Paris (J. Sch.) - Das Austerity-Budget für 1984 ist von der Pariser Börse positiv bewertet worden. Man sieht darin vor allem eine Ak-tion zur verstärkten Preisstabilisierung. Andererseits könnten die geplanten Steuererhöhungen die Binnennachfrage weiter dämpfen Man begrüßte aber, daß die Staatsausgaben zugunsten der Industrie real erhöht werden sollen. Nach mehrtägiger Baisse ist bei Börsenbeginn der Kursindex für französische Aktien um zwei Prozent ge-stiegen. Das lag auch an der Son-derhausse für die CFP (Total)-Aktie von vier Prozent, zu der es nach dem Chemiekompromiß mit Elf gekommen war. Die Elf-Aktie selbst hatte letzte Woche nach dem Rücktritt des liberalen Präsiden-ten des im staatlichen Mehrheitsbesitz befindlichen Mineralölkonzerns, Chalandon, sechs Prozent

verloren. London (fu) – Der Kurstrend an der Londoner Aktienbörse ist, diese Ansicht vertritt jedenfalls die Mehrheit der Börsenhändler, unverändert fest. Lediglich am Mittwoch dieser Woche war es zu einem erheblichen Einbruch der Kurse auf breiter Front gekommen, als die stärker als erwartet ausgefallene Anhebung der Hypo-thekenzinsen um 1,25 Prozent bekannt wurde. Entsprechend fielen vor allem Bauwerte und führende Werte des Einzelhandels (Kaufhäuser und Ladenketten wie House of Fraser und Debenhams) stark zu-rück. Der Financial-Times-Index für 30 führende Industriewerte gab am Mittwoch um 10,3 Punkte nach, nachdem er allerdings zum Wo-chenbeginn um 13,7 Punkte und tags darauf um weitere 3,6 Punkte auf den neuen Rekordstand von 731,4 Punkten geklettert war.

KRUPP STAHL HV

# Kritik an der Konkurrenz

dpa/VWD, Bochum

Das europäische Stahlquotenkar-

tell ist in der Bundesrepublik offen-

bar ins Wanken geraten. Der Vor-standschef der Krupp Stahl AG, Alfons Gödde, warf vor der Haupt-versammlung "eilichen" seiner deutschen Konkurrenten vor, seit Beginn dieses Jahres die ihnen zustehenden Quoten "deutlich" zu überziehen. Er kündigte an, daß sich Krupp Stahl an den Marktregulierungssystemen in Zukunft nur beteiligen werde, wenn sicherge-stellt sei, daß die eigenen Quoten angepaßt und alle Quotenüberschreitungen "kompromißlos und unmittelbar" geahndet würden. Gödde beklagte sich darüber, daß die anderen Stahlgesellschaften den geregelten Stahlmarkt anscheinend für einen Selbstbedienungsla-den hielten. Das gelte insbesondere für Unternehmen, die sich noch in jüngster Zeit besonderer wirt-schaftlicher Erfolge gerühmt hät-ten. Namen nannte Gödde nicht. Die geforderte Quotenerhöhung für Krupp Stahl begründete Gödde da-mit, daß man zu Beginn des Quotensystems in Erwartung auf dessen Kurzfristigkeit Benachteiligungen hingenommen habe. Eine dauerhafte Festschreibung dieses Zustandes könne aber nicht akzeptiert werden. Die Hauptversammlung erfuhr nichts Neues über den Stand der

Zusammenschlußverhandlungen mit der Thyssen AG. Die Bewer-tungsarbeiten, so Gödde, seien noch

nicht vollständig abgeschlossen. Der Unternehmenschef betonte je-

doch erneut, daß die Zukunft der

Gesellschaft auch für den Fall eines Alleingangs gesichert sei. Die Auf-tragseingange bei Krupp Stahl, die 1982 einen Umsatz von 5,8 (6,1) Mrd.

DM erzielte, lagen in den ersten

Monaten dieses Jahres leicht über

AEG-TELEFUNKEN HV / Vergleich ist vorrangig

# Wieder einmal Zuversicht

JOACHIM WEBER, Berlin Auch die etwa 630 Aktionäre (74 Prozent vom Grundkapital) der AEG-Telefunken AG, Frankfurt, die zur gestrigen Hauptversamm-lung in Berlin erschienen waren. blieben nicht vom Zwang zur Spar-samkeit (gemäß Paragraph 56 der Vergleichsordnung) verschont: Schon zur Einleitung teilte Auf-sichtstatschef Hans Friedrichs ihnen mit, daß die Menge der Spei-sen und Getränke je Bon limitiert und weitere Würstchen gegen Bezahlung zu erhalten seien.

Auch die Strategie des Konzerns wird vorerst fast ausschließlich wirt vorsteilt last ausschlebien vom Vergleich bestimmt, der noch bis zum Herbst 1984 läuft "Das entscheidende Ziel 1983 für AEG-Telefunken ist die Erreichung eines annähernd ausgeglichenen Er-gebnisses", erklärte Vorstandschef Heinz Dürr den Aktionären. Dies sei die Voraussetzung für eine wei-tere erfolgreiche Durchführung des Vergleichs: "Deshalb treten mittel- und langfristige Aktivitäten hinter dieses Ziel zurück."

Immerhin gilt es, binnen eines Jahres 2,1 Mrd. DM Verlust abzu-bauen, davon fast I Mrd. DM allein im laufenden Geschäft. Freilich: Von einigen wesentlichen Verlustquellen konnte sich der Konzern inzwischen trennen, so von den Hausgerätetöchtern Neff, Zanker, Alno und Küppersbusch, von der Unterhaltungselektronik – die den höchsten Verlust auswies –, vom Motorenbereich und von einzelnen Bauelementeaktivitäten. Zudem wurden 1982 bereits Sanierungs-maßnahmen für etwa 470 Mill. DM in Gestalt von Rückstellungen "vorfinanziert". Schließlich wird auch der Schließlich wird auch der Schließlich wird nierungsbemühungen allmählich im operativen Ergebnis spürbar. Und auch der Zustand des Vergleichs an sich zeigt Wirkung: "Dieser Umstand hat dazu geführt, daß Lösungen erreicht wurden und werden, die vor dem Vergleich, sowohl bezüglich des inhaltlichen als auch des zeitlichen Faktors, nicht durchführbar wa-ren. Hierzu zählt ganz allgemein ein erhöhtes Kosten- und Ertrags-bewußtsein", erklärte Dürr. Das gilt ebenso für den Vorstand: Er verzichtete bereits 1982 auf 10 Pro-

zent seiner Bezüge.

Dürr strahlt denn auch die gewohnte Zuversicht aus: "Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres zeigt, daß das angestrebte Ergeb-nisziel erreichbar ist." Der Welt-umsatz des Elektrokonzerns lag in den ersten vier Monaten 1983 mit 3,5 Mrd. DM um drei Prozent über dem Vorjahresstand. Dabei wurde das Investitionsgüterplus von acht Prozent durch den Rückgang – "im Plan" – des Konsumgütergeschäfts zum größten Teil wieder kompen-

Für das Gesamtjahr rechnet der

100jährige Konzern mit einem Weltumsatz von 11,5 (1982 nicht vergleichbar: 13,3) Mrd. DM. Die Belegschaft, bis Ende April bereits um 11 300 (davon 5400 durch den Abgang von Telefunken) auf 81 400 Mitarbeiter geschrumpft, soll bis zum Jahresende auf 77 000 Mitarbeiter reduziert werden. Die Sachinvestitionen von 400 Mill. DM - davon 45 Mill. DM für zwei neue Fabriken in Berlin mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 130 samtinvestitionsvolumen von 130 Mill. DM – werden voll durch Abschreibungen finanziert. Über die Entschädigung für die Ende 1982 vertragsgemäß, aber gegen den Willen der AEG "eingezogenen" AEG-Anteile von 51 Prozent an der ATN (AEG-Telefunken-Nachrichtentechnik) wird noch mit den "Partnern" Bosch, Mannesmann und Allianz verhandelt. und Allianz verhandelt.

DUB-SCHULTHEISS / Entragskraft deutlich gestärkt

# Erfolge beim Bierabsatz

PETER WEERTZ, Berlin Für 1982 sieht der Vorstand der Dortmunder Union-Schultheiss Brauerei AG, Berlin-Dortmund. "eine deutliche Aufwärtstendenz" im Getrănkeabsatz ebenso wie in der Ertragskraft. Trotz der gesamt-wirtschaftlich ungünstigen Ausgangsbasis sei es gelungen, die po-sitive Entwicklung des Vorjahres zu verstärken, sagte Frank Wede-kind, Sprecher des Vorstands der DUB-Schultheiss-Gruppe. Freilich hat beim Bierkonsum das günstige Sommerwetter mitgeholfen, das Absatzergebnis zu verbessern. Wirksamer noch waren jedoch die Maßnahmen, die seit 1978 eingelei-tet wurden, um die negativen Fol-gen der übereilten Fusion, des nicht immer durchdachten Zu-kaufs von Brauereien und des Wildwuchses bei den Kosten zu

begegnen.
Als Erfolg der konsequenten
Markenpolitik wertet Wedekind
die verbesserte Lage auf den Absatzmärkten. "Nach langen Jahren teils geplanter und marktstrate-gisch bedingter Verkaufsrückgänge beim Bier, haben wir im vergangenen Jahr einen Verkaufszuwachs erreicht", berichtete Wede-kind bei der Erläuterung des Jah-

Insgesamt erhöhte sich der Getränkeabsatz der Brauerei-Gruppe um 2,7 Prozent auf 9,73 Mill. Hektoliter, daran ist der Bierabsatz mit 6,68 (Vorjahr 6,67) Mill. hl und der Absatz von alkoholfreien Geträn-ken mit 3,05 (2,8) Mill. hl beteiligt. Der Faßbieranteil ist leicht auf 35,8 (36,7) Prozent zurückgegangen. Beim Pils-Absatz wurde ein Zuwachs von 1,8 Prozent bei einem Anteil in der Gruppe in den unterschiedlichen Absatzgebieten von 57,6 Prozent erreicht. Der Anteil der Exportbiermarken verringerte sich hingegen auf 16,5 Prozent. Wie

schon in den Vorjahren war das Umsatzplus bei alkoholfreien Getränken mit 8,8 Prozent beschtlich. Zur besseren Ertragsiage hätten.
Zur besseren Ertragsiage hätten,
wie Wedekind betont, die höheren
Durchschnittserlöse bei den Bienmarken beigetragen. Die Umsätze
stiegen in der AG um 3,8 Prozent
auf 629,5 Mill. DM und im Konzern um 5,1 Prozent auf 1,2 Mrd. DM. Zugenommen hat auch der Roher-trag um 2,7 Prozent in der AG auf 448,15 Mill. DM. Zugleich haben die Rationalisierungsinvestitionen ihren Beitrag zur Ertragsverbesse-rung geleistet. Die Sachinvestitionen stiegen um 19 Prozent auf 124,4 Mill DM Aufgrund der guten Ertragslage war eine Anhebung der Dividende von 12 auf 14 Prozent möglich. Hauptversammlung ist am 6. Juli. Das Aktienkapital beträgt unverändert 151 Mill. DM

and Cub

" Han farirk

and the state of the gen de cabient dende cabient dende cand exercise de un

glan at Judice

grand Line Day

provided heri-gare and being heri-gareties Aufser-de landing heri-

Supercontent of Supercontent of

gardin Pinnaci d

manifer much

wells

yet and 15

Applicat was

is the catton

grand stage grands noch I

mara orien ka

Rollin Dia sech

danie and

Sec. in Transcr

g sett mucht v

gemelimen seh

Z datauf ab, n

Shewwelmik,

KONK

imkurs eraffinel minor de Bielefe.

glainist & Co ed Bustebude: W

and the drawn form

s Nach d Jose Jennati Metaili Jana Nachi d, Ha

alber, Hannover

sung burn KG; k spud mlagen-Ver ser Nicht d C serungen Tielels

ischlußkon**kura** in Rent . hler Gin

zh legiciek beantra

si Robertono Cimbili Sungarrel Polistera

Thank on und

Saden La Dacten

Sactoria

Im neuen Geschäftsjahr weist der Umsatz infolge des harten Wettbewerbs über den Preis große Schwankungen auf. Bisher wuchs nur der Gruppen-Absatz von alko-holfreien Getränken um 0,1 Pro-zent, während der Bierabsatz um 0,6 Prozent zurückging. Die Um-satzerlöse stiegen jedoch im Ver-gleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent

| DUB-Schultheiss                                                                                                | 1982                    | ±%                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Umsatz Konzern<br>(Mill, DM)<br>Absatz (Konzern)                                                               | 1185                    | + 5,7                                |
| Bier (Mill. hl)<br>Alkoholfr, Getränke<br>Belegschaft                                                          | 5,68<br>3,05            | + 0,2<br>+ 8,8                       |
| (Konzern)                                                                                                      | 6468                    | - 4                                  |
| Sachinvestitionen<br>(Konzern)<br>Jahresüberschuß<br>Nettogewinn <sup>1</sup> )<br>in % des<br>Konzernumsatzes | 124,4<br>23,21<br>23,45 | + 19,0<br>+ 15,7<br>+ 13,6<br>(1,82) |
| <sup>1</sup> ) Gewinn je Aktie<br>Konzern: 15,53 (13,66)<br>ergutschrift.                                      | 100 Dh<br>DM ohn        | f nom.                               |

MERCK / Umsatzzuwachs bisher unter den Planwerten

# Weniger Pharma-Anteil

JOACHIM WEBER, Frankfurt War Hans Joachim Langmann, Geschäftsführungsvorsitzender der Chemie- und Pharma-Gruppe E. Merck, Darmstadt, nach dem ersten Quartal 1983 noch zuversichtlich, das Ergebnis des Gesamtjahrs verbessern zu können, so ist sein Optimismus inzwischen wieder gedämpiter. "Wenn dies Ziel noch erreichbar ist, dann wohl eher durch Kosteneinsparung als durch Geschäftsausweitung",

stellt er nüchtern fest. Nach einem ersten Quartal mit einem Umsatzplus von 5 Prozent ging die Zuwachsrate bis Ende Mai bereits wieder auf 3,5 Prozent zurück, allerdings bei "spürbar" stei-genden Auftragsbeständen. Für das erste Halbjahr hat sich Merck auf gut 4 Prozent Wachstum eingestellt, im zweiten Halbjahr soll es noch mehr werden. Grund zur Euphorie gebe es trotzdem nicht, die Planwerte seien nicht erreicht, so

der Chef der OHG. . Auch die Entwicklung 1982 hat ihn nicht begeistert. Das Konzernergebnis vor Steuern der Gesellschafter – einen Gruppenertrag (Welt) nennt die Personengesell-schaft nicht – fiel immerhin um

runde 15 Prozent auf 23,4 (27,6) Mill DM. Ursache waren die über-Shink Recent & . 5, Vedec. Burger geneur, Inh. d. Ing 27 Vill Hannover: proportionalen Kostensteigerungen, die in den Preisen (plus 7 Prozent) nicht weiterzugeben

Der Umsatz des Konzerns mit seinen 8100 (8000) Mitarbeitern nahm nur noch um 3 (10) Prozent auf 1,21 (1,17) Mrd. DM zu. Der Absatz ging dabei sogar um 4 Prozent zurück. Etwas günstiger fiel das Wachstum der Gruppe (19 600 Mitarbeiter) mit einem Plus von knapp 5 Prozent auf 2,5 (2,4) Mrd. DM aus. Der Inlandsumsatz war an diesem Volumen nur noch mit 27 (28) Prozent beteiligt. Stärkstes Bein der "Pharma-Gruppe" ist das Chemikalienge-

52 (51,6) Prozent. Der Pharma-Bereich trägt nur noch 39,3 (40,6) Prozent bei, der Pflanzenschutz liegt dagegen mit 6,4 (6) Prozent im Aufwärtstrend. Auch an den 143 (139) Mill. DM Forschungsaufwand hat die Pharmazie einen sinkenden Anteil. Die Gruppe mit ihren welt-weit 33 Produktionsstandorten hat 1982 175 (167) Mill. DM in Sachanlagen investiert, davon 113 Mill. DM im Inland.

STRABAG / Stärkere Auslands-Risikovorsorge

# Bauleistung sinkt noch

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Bauleistung und Auftzagseingang seien im ersten Tertial 1983 gesunken. Der Ende April mit 2,8 Mrd. DM um ein Zehntel niedriger als vor Jahrestrist liegende Auftragsbestand lasse auch für den Rest des Jahres keine volle Kapazitätsauslastung erwarten. Noch weit von einer Konjunkturwende entfernt präsentiert die zum halweit von einer kantinktin wehrt von einer kantinktin wehr bei Dutzend der größten deutschen Baukonzerne gehörende Kölner Strabag Bau-AG ihrer Hauptversammlung am 28. Juli den Abschluß für 1982. Man läßt's sich inden nicht med in generatieften und sich jedoch nicht verdrießen und schlägt für das maßgeblich bei der Neusser Werhahn-Familiengruppe liegende Aktienkapital von 55,13 Mill. DM einen stabilen Dividen-densatz von 10 DM vor.

Dafür braucht die AG nun kom-plett ihren auf 11 (20,5) Mill. DM halbierten Jahresüberschuß, der im Konzern moderater auf, 23,7 (26,4) Mill. DM gesunken ist, hier allerdings mit 7,3 (3,9) Mill. DM sus Gewinnanteilen Konzernfremder besteht. Alleiniger Grund für die AG-Gewinnhalbierung: Bei positiven Erträgen im Inlands- wie im Auslandsgeschäft wurden die "an-deren Rückstellungen" kräftig auf 220 (173) Mill. DM aufgestockt, um für die "in jüngster Zeit verstärkt erkennbar gewordenen Risiken im Ablauf verschiedener Auslands-baustellen, insbesondere in Irak"

rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Fast nur dem auf 904 (673) Mill. DM gestiegenen Auslandshau verdankte der Konzern 1982 seinen Leistungsanstieg auf die neue Spit-ze von 2,94 (2,63) Mrd. DM. Von den 19 390 (18 710) Beschäftigten arbei-teten 8653 (8760) im Ausland. Vornehmlich wegen des nun gedämpf-ter laufenden Auslandsgeschäfts wurden die Konzern-Sachinvestitionen auf 83 (143) Mill. DM und damit wieder auf die Höhe der 83 (78) Mill. DM Abschreibungen

Das flauere Geschäft in 1983 resufficient im Inland bislang vor allem aus der Sparte Straßen- und Tiefbau, während sich der Hoch- und Ingenieurbau noch knapp auf Vorjahresniveau hält. Eine Ertragsprognose wagt der Vorstand noch nicht.

EFFECTENBANK WARBURG / Höherer Ertrag

# Beratungsdienste ausgebaut

C. DERTINGER, Frankfurt Die Effectenbank-Warburg AG, Frankfurt, die sich als Partner der Großindustrie, Familien- und mit-telständischer Unternehmen und der gehobenen Privatkundschaft versteht, hat im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 3.) weitere Fortschritte bei dem seit einigen Jahren konsequent betriebenen Ausbau der Dienstleistungsbereiche Vermö-gensberatung Devisenhandel und Unternehmensberatung erzielt. Die Richtigkeit des Konzepts "Weg von der Menge" wird durch den Ertrag bestätigt, der allerdings wie Vorstandsmitglied Hans Josef

Vorstandsmitglied Hans Josef
Plein sagte, trotz erheblicher Steigerung noch nicht den Planwirstellungen entsprach.
Das Teilbetriebsergebnis aus
dem laufenden Geschäft (Zinsund Provisionsüberschuß abzüglich Personal- und Sachaufwand sowie Afa) stieg um fast 70 Prozent auf 29,3 Mill DM. Dazu steuerte

der um gut 40 Prozent gestiegene Zinsüberschuß 39,6 Mill. DM bei, der Provisionsüberschuß 23,1 Mill DM (plus 14 Prozent). Einschließlich der Handelsgewinne hat sich das Betriebsergebnis nach Vor-

standsangaben gut verdoppelt.
Den größten Teil des Gewinns
nach 4 (2,9) Mill. DM periodenechten Steuern nutzte die Bank zur Risikoabsicherung: Dafür "ver-brauchte" sie nach weitgehender Kompensation mit Handelsgewinnen immerhin noch 27 (14,3) Mill. DM. Als Jahresüberschuß blieben danach nur noch 3,4 (2,3) Mill. DM übrig, aus dem die Aktionäre mit einer von fünf auf 7,5 Prozent erhöhten Dividende bedacht werden. Die Bilanzsumme stieg von 1,6 auf 18 Mrd. DM. 1.8 Mrd. DM.

Mit den Ergebnissen der ersten beiden Monate des neuen Ge-schäftsjahres zeigte sich die Bank sehr zufrieden. Wie Plain erklärte, seien die Erträge weiter gestiegen.



# In International Banking the A comes first.

Das A von ABECOR. Denn ABECOR ist die größte Bankenvereinigung der Welt: eine Gruppe von neun führenden europäischen Banken mit einer Gesamt-Bilanzsumme von mehr als 400 Milliarden US-Dollar. ABECOR ist ein wichtiges Bindeglied zum internationalen Markt. ABECOR - überali da, wo Sie uns gerade brauchen. ABECOR bietet Ihnen und Ihren internationalen Geschäftspartnern die Leistung einer weltweit starken Organisation, die sowohl an Ihrem Heimatort als auch international flexibel und kapitalstark ist. Die Mitgliedsbanken von ABECOR sind in 120 Ländern mit 12.800 Geschäftsstellen vertreten.

ABECOR - schnell, flexibel, individuell. Ob internationales Know-how, individuelle Beratung oder schnelle, detaillierte Information -

der weltweite ABECOR-Service bietet Ihnen das alles. Und immer an Ort und Stelle.



Die ABECOR-Partnerbanken:

Algemene Bank Nederland

Banca Nazionale del Lavoro



Dresdner Bank und HYPO-BANK sind Ihre ABECOR-Partner in der Bundesrepublik Deutschland.

ingleich eröffnet Selecte Man lette une Z.Stinfenberg, Sti

neuen VIDEO Yndungen mi etten vorzufü lobby richtig Spa

ferden Sie Ihr eig ienenen Sie Ihre ther Video alsere tent in VIDEO ak

tot If we weight : #

With the second second

Name of the standing

Assistance Contraction

Saturday Services and Services

The same of the same of the

All Maria

sher unter den Plane

na-Anteil

And the country of

The Same Same

The second second

where the many the King.

 $T^{ABB} = 1.35$ , A(0),  $\frac{1}{260}$ 

at many test of the

And the Man office

Produce a date upop

er de la constantino

The second of the second is than a buttery or with lively three butters of the first gr

The Property

1.00 

A STATE OF STREET Control Base August Augus

An anish

The straight

harmon Beeg

200 M 20

WURTH-GRUPPE / Zusammenarbeit mit Handwerk

# Umstellung auf neue Märkte

WERNER NEITZEL Künzelsan Die enge Zusammenarbeit mit dem Handwerk hat sich für die Künzelsau, Wirth-Firmengruppe, Künzelsau, einen der führenden Anbieter von Schrauben und Befestigungsele-menten, auch im bisherigen Ver-lauf dieses Jahres positiv bemerkbar gemächt. Die gute Auftragslage in vielen handwerklichen Sparten führte auch bei Würth zu einem deutlichen Aufschwung. Se einem te die Inlandsgruppe in den ersten fünf Monsten diesen Jahres ein 11prozentiges Umsatzwachstum

Für das ganze Jahr habe die Firmengruppe nach Angaben von Firmenchef Reinhold Würth einen Umsatz von weltweit 765 Mill. DM eingeplant, was auf eine Steigenang von nind 15 Prozent kinger. rung von rund 15 Prozent hinaus-liefe. Innovation und Diversifika-tion spielen für Würth, der auf dem ingesamt stagnierenden Markt mit immer noch kräftigem Wachstum aufwarten kann, eine wesentli-The Marie che Rolle. Da schon aufgrund der in vielen Gebieten festzustellenden Tendenz zur Miniaturisierung Schrauben und Befestigungselemente in immer geringerem Um-fang gebraucht werden, zielt das Unternehmen schon seit geraumer Zeit darauf ab, neue Produkte in der Klebetechnik, im Bereich des

Schweißens, Nietens und der Che mie ins Programm zu nehmen. Hinter allem stehe – so Würth – die Ideologie, auf dem Befestigungs-sektor Problemlösungen aus einer Hand anzubieten. Etwa 40 Prozent des diesjährigen Umsatzes werden mit Produkten erwirtschaftet, die vor fünf Jahren noch nicht im Programm waren. Der Umsatzanteil der Eigenproduktion macht lediglich 3 Prozent aus.

rund 20 000 Artikeln für den Reparatur-, Wartungs- und Fertigungs-bedarf im Holz-, Metall- und Kfz-Bereich erzielte die Gruppe, zu der auch 20 Vertriebsgesellschaften auf allen fünf Kontinenten gehö-1982 einen Umsatz von 671 Mill. DM (plus 8,9 Prozent). Allein im Ausland belief sich der Umsatz auf 312 Mill. DM (plus 12,8 Pro-

Das Betriebsergebnis habe man um 39 Prozent gesteigert. Daraus resultierte eine Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 24,1 (20,6) Prozent in der Inlandsgruppe und auf 17,9 (15,1) Prozent in der Auslandsgruppe. Mit Investitionen von über 16 Mill. DM sollen vor allem die Lagerkapazitäten weiter ausgebaut werden. Die Würth-Gruppe zählt über 3000 Mitarbeiter.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bad Segeberg: Schaltanlagenbau Bornhöved GmbH. Bornhöved; Bielefeld: Pauck audiovisuell GmbH & Co. K.G; Bochum: Udo Gend; Buxtehude: Werner Peper, Elektroinstallateur, Jork; Dortmund: Malerei und Anstrich GmbH. Lünen; Esslingen: Nachl. d. Josef Markus; Hagen: Risenmann Metallprodukte GmbH; Hamn: Nachl. d. lige irungard Freitaggeb. Über; Hamnover: Elelfer Architekten & Partner GmbH & Co. Generalplanungsbüro K.G; Heidelberg: B & C Kapitalanlagen-Vermittlungs-GmbH; Hister: Nachl. d. Clemens Schröder, Beverungen-Tietelsen.

Beverungen-Tietelsen.
Anschlußkonkurs eröffnet: Calw:
Hans Rentschler GmbH, Oberreichen-

bech Vergleich beautragt: Coesfeld: Le-derfabrik Reerink & Flues GmbH & Co. KG. Vreden; Burgwedel: Hans Löher, Ingenieur, Inh. d. Ingenieurbüros Hans Löhr VDI; Hannover: Hesse-Heizungs-und Rohrbau GmbH & Co. KG; Hof: Baumgärtel Polsterwaren GmbH & Co. KG Matratzen- und Polstermöbelia-

brik. Selb. Vergleich eröffnet: Hann. Mänden: Ebeleute Markene und Peter Gundlach, Inh. d. Fa. Markene Gundlach, Bauträger, Staufenberg, Staufenberg Escherode.

Mit ihrer Sortimentsbreite von

# Bescheidene Zuwachsraten

dpa/VWD, Frankfurt Der Frankfurter Flughafen hat 1982 trotz sinkender Verkehrszahlen eine positive geschäftliche Ent-wicklung erlebt. Bei einem Gesamt-umsatz von 806 Mill. DM (plus 6,7 Prozent) konnte das Betriebsergebnis vor Steuern um rund 4 Mill. auf 54 Mill. DM verbessert werden. Mit einem Jahresüberschuß von 20 Mill. DM wurde, wie der Vorsitzende der Flughafen Frankfurt/Main AG (FAG), Erich Becker, bei der Vorlage des Geschäftsberichts 1982 er-läuterte, wieder das Ergebnis des Vorjahres erreicht. Die Zahl der Beschäftigten blieb 1982 mit 6600 gegenüber dem Vorjahr nahezu

Die FAG rechnet für 1983 "mit leicht verbesserten Verkehrsergeb-nissen". Nachdem 1982 Rückgänge bei Passagierzahlen und Flugbewegungen um 2,4 beziehungsweise 2,2 Prozent zu verzeichnen waren, stellt sich der größte Verkehrsflughafen der Bundesrepublik auf "bescheidene Zuwachsraten" ein."

unverändert.

RUHRGAS / Schon wieder gewinnberechtigte Gratisaktien ausgegeben und die Dividende erhöht

# Parität zwischen Ausschüttung und Substanzstärkung?

HANS BAUMANN, Essen Man kann nicht gerade sagen, daß sie notleidend sind, aber einige Aufbauspritzen können die Aktionäre der Ruhrgas AG, Essen, schon gebrauchen. Ob es die Anteilseigner der Bergemann KG sind, der Pool der alten Bergbauaktionäre

mit Stimmrechtsmehrheit, ob Esso, Shell oder BP, sie alle schöpfen zur Zeit nicht gerade aus dem vol-len. Was liegt da näher, als sich einen Aufbauscheck aus der Not-apotheke der gutbestückten Tochter Ruhrgas verabreichen zu las-sen, um die Strecke der relativen Schwäche hinter sich bringen zu Also erhöhte man 1982 das Kapi-

tal aus Gesellschaftsmitteln auf 765 (615) Mill. DM, und jetzt legt man wieder Gratisaktien von 135 Mill. DM zu und steigert das Kapital auf 900 Mill, DM. Daß beide Kapitaler-höhungen auch gleich für das ab-gelaufene Jahr voll dividendenberechtigt sind, erklärt Ruhrgas-Vor-standsvorsitzer Klaus Liesen damit, daß das Geld ja auch schon in den jeweiligen Berichtsjahren für sein Haus gearbeitet habe. Und wie begründet er die Dividendenerhö-hung von 17 Prozent auf 19 Prozent auf 900 Mill. DM, die den Bilanzgewinn von 171 Mill. DM aufzehrt

# Keine Dividende bei Schwabenzell

nl. Stuttgart

Die Schwäbische Zellstoff AG. Ehingen, erkennt aus dem bisheri-gen Verlauf dieses Jahres noch keine Besserung der Absatzlage. Ange-strebt werde, wie es heißt, durch eine Sortenverschiebung in Rich-tung veredelter Zellstoffe Vollbeschäftigung zu erreichen.

In 1982 mußte das Unternehmen einen Rückgang im Verkauf um 24 Prozent auf 64 200 Tonnen Zellstofriozent auf 64 200 Tohnen Zelistoffe hinnehmen. Der Umsatz verringerte sich um 15,5 Prozent auf 105 Mill. DM, wobei die Exportquote auf 37(33) Prozent zunahm. Trotz Erlösminderung um fast 20 Mill. DM sei es gelungen, die gestiegenen Aufwendungen voll abzudecken.

Allerdings verblieb nur ein Jahresüberschuß von 0,02 (1,76) Mill. DM, während für 1981 noch eine Dividende von 10 Prozent gezahlt wurde, gehen die Aktionäre diesmal

"Wir mußten unsere Aktionäre an unseren Erfolgen Anteil nehmen lassen und auch deren hohes Risiko honorieren", entgegnet Klaus Liesen, und zwar im gleichen Atemzug mit der Feststel-hing, daß der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme zwar von 28 auf 32 Prozent erhöht werden konnte, die Realitäten nicht beschreibt. Die sagen nämlich, daß Ruhrgas daß sich diese Aufhellung aber schon im laufenden Jahr wieder

verdunkeln könnte. Bedenkt man dabei, daß die Ruhrgas AG bei Projektgesellschaften, die hoher Fremdmittel bedürfen, stark im Engagement steht, dann hätte dem Hause ein kräftiges Agio aus zwei Kapitalerhöhungen zur Stärkung der Eigenmittel sehr gut gestan-den Meint Klaus Liesen: "Ein Agio nimmt man immer gern mit. \* Doch man nahm nicht, man stockte so-gar noch die Dividende auf.

Und das sind die "Erfolge" des Geschäftsjahres 1982: Der Bilanzgewinn stieg von 130 auf 171 Mill. DM. Weitere 119 Mill. DM (etwa Vorjahreshöhe) gingen in die Rücklagen, die nun 296 (328) Mill. DM betragen, aus denen aber 135 Mil DM in Kapital umgewandelt werden. Damit verstieß die Ruhr-gas gegen das selbst verordnete Rezept der Rücklagendotierung in Rezept der Rücklagendotierung in gleicher Höhe wie die Ausschüt-

tung, das zum Ziel hatte, daß die innere Kraft des Hauses nicht der Ausschüttung geopfert werden darf. Was Klaus Liesen eine "paritätische Bilanz" zwischen Dividende und Substanzstärkung nennt, ist eine schöne Vokabel, die aber

in den vergangenen zehn Jahren aus 7,1 Mrd. DM Bruttoerträgen 11 Prozent an Dividende zahlte und nur 9 Prozent in die Rücklagen einstellte. Wenn die Kapital- und Ausschüttungspolitik wasserdicht gewesen wären, so hätte Klaus Liesen nie und nimmer folgendes Argument ins Feld geführt: "Rücklagen kann man ausschütten, Kapital aber nicht." Umgekehrt wird in nicht gerade rosigen Zeiten, wie den heutigen, auch ein Schuh dar-aus: Kapital muß man bedienen, Rücklagen aber nicht,

Daß der Umsatz stieg, obwohl der Absatz zurückging, ist auf die erhöhte Leistung zurückzuführen – und auf die Preiserhöhungen. Die Leistung wird in der Gaswirtschaft als die Lieferbereitschaft pro Zeit-einheit definiert, die der Kunde bestellt und auch bezahlt. Diese Leistung ist praktisch ein Geschäft neben dem reinen Warenumsatz es ist der Umsatz aus Verfügbarkeit, die der Kunde jederzeit abrufen kann. Und an der Wertschöpfung der Ruhrgas, so Absatzvor-stand Friedrich Späth, hat die Leistung einen Anteil von "über 50 Prozent".

Und der Ausblick? Im ersten Halbjahr 1983 wurden 6,9 (7,5) Mrd. DM umgesetzt. Wird dieser Rückgang auf die Ertragslage durch-schlagen? Liesen: "Soweit wir bisher sehen können, verschlechtert sich die Ertragslage 1983 nicht."

| Ruhrgas AG                     | 1982  | ±%      |
|--------------------------------|-------|---------|
| Umsatz (AG, Mill.DM)           | 13,6  | + 10,6  |
| Gasabsatz (Mrd. kWh)           | 371   | - 6,6   |
| Netz (km)                      | 7718  | + 1.0   |
| Belegschaft                    | 2951  | + 1,3   |
| Brutto-Cash-flow <sup>11</sup> |       |         |
| (Mil DM)                       | 1014  | - 2,0   |
| in % des Umsatzes              | 7.46  | (8.42)  |
| Gewinn ie Aktie <sup>23</sup>  | .,20  | (0,44)  |
| (50 DM nom.)                   | 18.92 | (20.39) |
| Investitionen                  | 7044  | (20,007 |
| (Mill DM)                      | 234   | -2,3    |
| Netto-Cash-Bown                | 484   | + 14,0  |

Jahresüberschuß + Zuf. zu langfr. Rückst. + Abschr. ± 20. Positionen + EEV-Steuern; netto: minus EEV-Steuern. 2 Basis altes Kapital von 765 Mill, DM. Auf dividendenberechtigtes Kapital von 900 Mill DM: 16,08 DM, 1981; 20,39 DM auf

HONSEL-WERKE / Erhöhung der Dividende und Stärkung der Rücklagen

# Zum Jubiläum erfolgreicher Abschluß

Noch keine 20 Jahre alt war der Jungunternehmer Fritz Honsel, als er 1908, auf die Zukunft des jungen Werkstoffs Aluminium vertrauend, seine "Gravieranstalt und Formenmacherei" gründete. Schön pas-send zum 75. Jubiläumsjahr legt die seit 1922 in der heutigen Rechtsform geführte und Familienunternehmen gebliebene Hon-sel-Werke AG, Meschede, für 1982 mit 6,1 (1,4) Mill. DM Jahresüberschuß den seit langem besten Abschluß vor. Das meiste vom Gewinn wird, wie es sich für ordentli-che Familienunternehmer gehört, zur Stärkung der Firma in die Rücklagen gepackt. Jubiläumsglanz bekommt aber auch die Divi-dende mit, die auf 15 (8) Prozent für 6,51 Mill. DM Stammaktien und auf 7,5 (3,75) Prozent für 4,19 Mill. DM stimmrechtslose Vorzugsak-

tien erhöht wird. Den guten Abschluß mußte diezent, der in seiner Branche längst als größter deutscher Aluminiumals großter deutscher Alummum-Kundengießer gilt, einem 1982 flau gebliebenen Markt abtrotzen. Bei einer um 6 Prozent gesunkenen Gußproduktion und erhöhter Halbzeugerzeugung erreichte die Gesamtproduktion 1982 nur knapp das Vorjahresniveau. Desgleichen der Umsatz, der für AG und Kon-zern fast gleichlautend mit 358 (361) Mill. DM ausgewiesen wird und mit 15,6 (13,6) Prozent aus Exporten stammte. Die Konzernbe-legschaft ging jahresdurchschnitt-lich auf 3248 (3377) Mitarbeiter

Hauptquelle des Ertragsfort-schritts war bei der AG neben be-triebsneutralen Erträgen eine Sen-kung des Personalaufwands auf 133 (137) Mill. DM oder nur noch 73 1 (70) Progent des leight werbes 73,1 (76) Prozent des leicht verbesserten Rohertrages. Der Konzern-Anlagenzugang von 25,6 (25,3) Mill DM wurde fast komplett aus 22,1

und Abgängen finanziert. Neben Rationalisierungsinvestitionen sind darin mit 2,1 Mill. DM auch der Kauf der Formbauanstalt Hein-rich Mönig, Bestwig-Nuttlar, und der nun vollständige Erwerb der (positiv arbeitenden) brasiliani-

schen Aluminiumgießerei-Beteili-

gung in São Paulo enthalten. Auch nach der 1982er Gewinnthesaurierung deckt das Eigenkapital, die Crux vieler Familienun-ternehmen, in Honsels Konzernbilanz mit 36,5 (31,8) Mill. DM erst 54 (49) Prozent des Anlagevermögens und 25,8 (22,3) Prozent des Bilanz-volumens. Auch dies ein Grund für den Vorstand (in dem der frühere Thyssen-Industrie-Chef Wolfgang Schaefers den Vorsitz hat), "erheb-liche Anstrengungen" für 1983 zu postulieren. Weiterer Grund: Die

Auftragslage läßt für 1983 noch

keinen Aufschwung in der Be-

**ADOLFF** 

# Weiterer Schritt zur Gesundung

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die J. F. Adolff AG, Backnang, einer der größten europäischen Ver-kaufsspinner, tritt nach einer Phase der Konsolidierung nunmehr wieder auf das Investitionspedal. Zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-higkeit sieht das Unternehmen für das Jahr 1983 nach Angaben ihres Vorstandsvorsitzenden Kurt Joachim Kase ein Investitionsvolumen von 9,5 Mill. Mark vor, etwa doppelt so viel wie die gegenwärtigen Ab-schreibungen. In 1982 waren wie im Vorjahr 3,9 Mill. Mark investiert und 3.2 (5,5) Mill Mark abgeschneben

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind die Werke Backnang (Färbereien und Streichgarnpro-duktion), Dietenheim (Poligras-Kunstrasen) und Berlin (Polital-Kunststoffgewebe). Allein für das Werk Berlin (233 Beschäftigte) sind 4 Mill. Mark Investitionen einge-plant. Im Stammhaus in Backnang (474 Beschäftigte) soll die Fertigung gestrafft werden. Im Zuge von Veragerungen wurde 70 Mitarbeitern ein Arbeitsplatz im Berliner Werk angeboten. Für die Finanzierung des Programms sollen unter ande rem Reserven (z. B. Werkswohnungsverkauf) mobilisiert werden. In 1982 kam das Unternehmen auf

dem Wege zur Gesundung einen weiteren Schrittvoran. Der Gesamtumsatz stieg auf 150 (Vorjahr: 143) Mill. Mark, wobei sowohl die Textil-als auch die Kunststoff-Sparten zum Wachstum beitrugen. Bei 3-Zylinder-Gamen lag das Umsatzplus bei 10 Prozent, bei Streich- und Effektgarnen wurde trotz Marktschrumpfung der Vorjahresumsatz gehalten. Lediglich bei Halbkammgarnen kam es zu einem merklichen Umsatzeinbruch. Gut ein Viertel des Umsatzes entfälltauf die wachs-tumsträchtigen Kunststoff-Sparten. Zugenommen hat auch der Exportanteil auf nunmehr 24,3 (21,4) Prozent. Unterdem Strich erscheint erneut ein Jahresüberschuß von 0,74 Mill. DM, der den vollen Auseich des Verlustvortrages ermöggierch des veriustvortrages ermog-licht. Maßnahmen zur weiteren Pro-duktivitätsverbesserung und zum Kostenabbau laufen. Die 10prozentige Beteiligung an der Spinnerei und Weberei Zell-Schönau AG wurde inzwischen "an eine Bank" verkauft. Die Eigenkapitalquote hat sich auf 20 (16,8) Prozent erhöht. Für der Jahr 1983 orwantet die Addit das Jahr 1983 erwartet die Adolff-Gruppe ein Umsatzwachstum zwi-schen 3 und 5 Prozent. Beschäftigt waren per Ende Mai 1214 (Ende 1981: 1364) Mitarbeiter.

# Jetzt kommt der aktive Video-Spaß!



Alles, was Sie über Videofilmen wissen sollten, steht im neuen VIDEO aktiv. Denn Video ist mehr als nur TV-Sendungen mitzuschneiden und bespielte Kassetten vorzuführen. Video macht erst als aktives Hobby richtig Spaß.

Werden Sie Ihr eigener Regisseur. Schneiden und vertonen Sie Ihre Aufnahmen selbst. Alles, was Sie über Video als creatives Vergnügen wissen müssen, steht in VIDEO aktiv.

 Videofilmen im Urlaub Marktübersicht Video-Zubehör Alles über Video-Monitore

◆ Video-Transfer: Von Super-8 auf Video Nachvertonung: So steigern Sie das Filmerlebnis ● Test: Top-Video-Anlage von Beaulieu • Praxis: Besser lernen mit Video • Die tollsten Mini-Videospiele für Urlaub und Reise.

Jetzt im Zeitschriftenhandel sowie in Foto- und Video-

Fachgeschäften. Für DM 6,-.

Falls vergriffen, direkt heim Verlag anfordern: Laterna magica, Stridbeckstraße 48, 8000 München 71

# OB EIN SCHNELLES FRÜHSTÜCK ODER EIN FESTLICHES DINER. HILTON HAT DAS KNOW-HOW.

schäftigung erwarten.

Ob Sie sich Zeit lassen können oder in Eile sind. Ob Sie sich nach dem Essen entspannt einem alten Cognac widmen. Oder rasch noch etwas frühstücken möchten, bevor Sie zum Flughafen müssen. Unsere Küche ist auf alles vorbereitet. Das Hilton Know-how steht dahinter. Führende Restaurants mit besonderer Atmosphäre. Ein gemütliches Eckchen. Oder elegante, von Gourmetkritikem ausgezeichnete

Restaurants. Häufig die besten der Stadt. Etagenservice, auf den Sie sich verlassen können, wenn es auf die Minute ankommt. Hinter allem finden Sie das Hilton Know-how. Und die besondere Sorgfalt, die uns von

BUDAPEST. DÜSSELDORF. KARLSRUHE. MAINZ. MÜNCHEN. WIEN.

anderen unterscheidet.

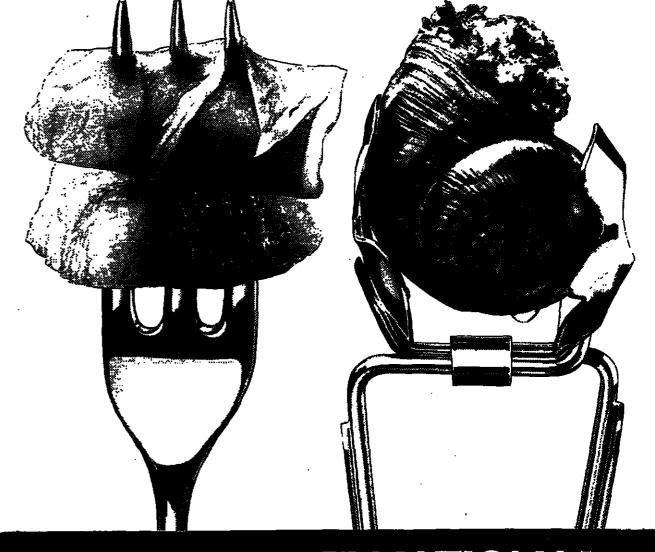

HILTON INTERNATIONAL

Aveg. Ricks. Ricks

23. 6. 25. 6. 22. 6

105,97 34,48 22,48 24,21 34,21 34,24 34,27 131,57 110,84 16,57 117,58 25,13 31,13 49,44 54,85 51,08 78,56

112.33 34.20 23.54 73.46 35.97 73.46 35.97 71.20 17.97 110.46 27.03 34.51 49.69 56.56 51.36

48.70 11 1 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 167.85 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81

512,50 1992,45

794,93 713,75 140,00 63,50 16,19 9,79 1,06 11,52 20,75 116,75 116,05 1175,00 1195,00 1195,00 1195,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1197,00 1

127,75 223,50 24,86 18,95 300,25 16708 12458 2545,60 12944,00 17,34 10,38 75,50 94,95 856,00

Paris

Sydney

2.05 2.72

TROPIC-Fortight

ir Middle Rost und GRAFFF Rige Viet

Fdisonstr. 2 206204 - 71021.7

te Geschaftstrau i Tend I sidnabe Se a 1 7077 on WI Settled to 0.044 430

Graf aus aite Adeisgeschie Apatalera Higen Ann darch Aday an across Zage

10 og: 51 1700 E.

BIGLISH SONE C

<sub>aprior</sub> , wanted to states of sowether

ine it at a. Wester BAI-FAT, Englar Edit 1/9/212 I-AN

lats als Lage

d San over ofert AB Work furt-I San Work furt-I San Work there, San Lageryery, Mark An defer

Reading to the text.

der houndke rung

mit Fußmass
mit Fußmass
mit Fußmass
mit mit fur freier
Sendere freier mit
schaften freier Sel
mit fußmerkeiten Sel

Information ber Combil. Post

126 Birdighelt Tel. 6 71 42 73 Stor Tel. br. ab l.

Mohr Partnersi mehr Sicherhei

in the

Standen spr Aupressur-Sa

Rose Caffe L

-44.31 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14.38 77.14

## AKTIENBÖRSEN Sonderbewegungen am Aktienmarkt Nach Glattstellungen lebte die Nachfrage wieder auf **Inlandszertifikate** Fortlaufende Notierungen und Umsätze Düsseldorf Frankfurt Aktien-Umsätze München 71 6 13 6 Stocke 43130 78.7.3.9.7.6.7.5 17180 18.2.9.7.6.7.5 17251 18.2.9.7.6.7.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 17251 18.2.9.7.2.5 1189 (349) 509 (1011) 1295 (1780) 300 (432) 450 (126) 4415 (5951) 1851 (5147) 300 (324) 450 (1004) 743 (1260) DW. – Trotz der kräftigen Kurssteigerungen am Mittwoch, eröffnete der Aktienmarkt zunäckst gut behauptet. Die Kurse geben erst jeicht aach, als der Berufshandel die Gelegenheit benutzte, kurzfristig erziehte Gewinne sicherzustellen. Diese Phase dauerte indessen nur kurze Zeit, denn in der zweiten Börsenhältte zu den bevorzugten Papieren zählten im Maschinenbausektor KRD, wo ein Tagesgewinn von 5 DM zustande kam. Etwas Interesse kam auch für die bislang weniger beachteten Mannesmann-Aktien auf, die sich um 1,50 DM befestigten Im Autobereich setzten BMW-Aktien ihren Kursanstieg um weiter 4 DM fort, während Mercedes den bisherigen Jahreshöchstkurs nicht zu halten vermochte, sondern um 3 DM zurückfiel. Lebhaft gesucht waren von den Papieren der Großchemie Bayer (1,50 DM), hier lag eine größere Order im Markt. Harpen wurden bei regem Geschäft um 5 DM auf 315 DM. Dyckerhöft um 4,50 DM auf 310 DM auf 300 DM surässeldorft. Concordia erhöhten sich um 10 DM auf 300 DM, kersussien um 10 Suchs 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 11774 147,9-7,4-86 1392,9-40,2-49 1105-1107-110 145-425 157,9-61-62 189,5-9,2-8,8-8,5-6 107,9-2-5-9,7-5-6 569,7-4-5-5,3 126,5-6-5-5-6 182,5-5-5-6 182,5-5-1,1-2,4 182,5-2-1,1-2,4 138-8-43-40 331-126-3-35 336-4-3-1 338-8-4-8-9 338-8-4-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 338-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-3-8-9 348-8-8-8-8-8 348-8-8-8-8 348-8-8-8-8 348-8-8-8 348-8-8-8 348-8-8-8 348-8-8 348-8-8 348-8-8 348-8-8 348-8-8 348-8-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 348-8 513 2733 (4452) 3768 (2681) 6487 (2186) 9545 (9393) 218 (796) 1171 (1286) 2979 (836) 1474 (2189) 3036 (5784) 185-45-5-4-5 185-45-5-2-5 185-1-50.5-50,9 485-85-6 147,9-7,8G 186-8-09-87G 256-5-5-7-7 256-5-6-9 251,7-2-6-59G 41,1-40,7-40,8G 189-5-7-5-5 181-2-2-5-3-5 181-2-2-5-3-5 181-2-2-5-3-5-1 181-2-2-5-3-5-1 181-3-2-5-5-5 182-3-1-7-2-5-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-6-5 183-7-8-5 184-7-8-6-5 183-7-8-6-5 183-7-8-6-5 183-7-8-6-5 183-7-8-6-5 183-7-8-6-5 183-7-8-6-5 183-8-6-5-7 1876-6-37 2919 102 140 239 3005 231 1307 1755 150 121 150,5 2150 - 3 3341 244-5-4 17817 170-49 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 58-0 170 4630 1770 2480 5060 9822 7937 3155 507 9221 8313 4185 530 10438 45507 73807 13368 3778 99709 53867 8247 300 1551 600 667 70 104 2774 50 101 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 Ungeregelt.Freiverkehr [22. 4 7 Rhenog 7 In Rised, c. H. "11 If Ried, Jersey 0 In Rosenthol 8,5 If Ruberold, 7 If Roberold, 7 If Scheiden, 7 If Scheiden, 7 If Scheiden, 15 If See In Robert 15 If See In Robert 15 If See In Robert 16 If See In Robert 1 730 3658 10707 200G 1001 125,5 297G 184,9 178,7 257 298 6201 311 310 31130G 716 5608 10707 2006 104,5 123,5 297,6 185,5 77,6 234T 300,6 6307 315 315 71306 520G 12956 12956 12956 12956 12956 12956 12956 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 12957 1 149,8 1606 1515 1498 300bG 112 -333 178bG 325G 325G 325G 325G 385bG 69 255G 385bG 274,6 235G 385bG 185C 275G 385bG 178,5 77,0 175T 2778 280 240G 174,5 175T 2778 285 2778 2778 2778 2778 2778 | SPST | SECTION 1887 1924 1924 1926 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 V. Alt u. Str. "0 V. DA. "6,656 1 V. Dz. Nickes "0 V. W. Fib. "0 V. W. Fib. "0 V. G. Fib. "0 V. Kumstin. "10 1 V. Kumstin. "10 1 V. Kumstin. "10 2 V. Rumpou "8 1 V. Seiclerine. St. 0 2 V. Warrist. 19 2 V. W. Leben "16-2 4 Vogt. 8 Vers 18 2 Vers 2 3 Westog 3 2 Westog 3 2 Westog 3 3 Westog 3 4 Warrist. 19 5 Zeong Zemment 7 5 Zeong Z B Chem, Brockt, 6 H Delme 4 S Dinkelacker 2,5 D Dol. Bassalr \*10 D Dorst. Masch, \*0 H Driggerw, Vz. 7 History, Vz. 6 M Bestronke 2000 28 B Bast. Wert 0 B Eschw. Berg \*0 D Gemn. AS \*2,56 B Ginnachwitz \*4 B Glinther \*0 H Hoster-B. \*7,5 H Hogi, Getr. 6 H dgi, Vz. 8 D M Kuthingus \*9 F KKK St. 8 F dgi, Vz. 8 D Lemksring 7 H Meinecke \*24 H NY H Guttsmi 0 His Schkoften 14, 7 F Rebect Max. \*7, 5 H Meinecke \*15, 5 D Rosler 4, 5 D Rosler 4, 5 D Rosler 4, 5 D Schuscher 17, 13 D Rosler 4, 5 S Selved, Salzev, 7, 5 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M Triumph Int, 7, 5 M dji, Gen, 3, 75 M M Ubert, Obrit, 5 Hilletz, Berster, \*\*10 D VX Mermed, \*\*10 D Wit, Kupiler \*7 D Wit, Kupiler \*7 D Wit, Zelfstolf 4 W Wilkers \*18 Wilkers \*18 248 199 2257 2257 2257 2257 225,50 224 225,50 224 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 2 22.4 Mann, Dernog 6 Month, Vers. Mark 5 x \* 5 Mark 5 x \* 6 Mark 5 x \* 6 Mark 5 x \* 6 Mark 10 x 4 Mark Boland 16-1, Mark Mark 10 Mark A A Alpesm. 13.5% Afgustar 13.5% Affects of Barra 6 and 13.5% NA\*5 Bert. A6 ind.\*4 Bert. Leben 9 demand \*\*28 Sinb. Institut 6 Bows. & Kr. 5 \* 6 Bors. & Kr. 5 \* 6 Bors. & Kr. 5 \* 6 Bors. & Co. 5 Bors of Furn. Liqu. RM () F Rochgles 10 M Rb. Schill 3 D Ford 10 B Forst Bon. "4 M Fr. Dhold W. 5 F 6rf. Hypo 11 F Forstbone R. 8 F dgl. NA 8 F dgl. SN E. 4 508.1 228.5 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 H Jute Bremen \*/ D Kathelynetrol D D Koll-Chemie 7.1 D Koll u, Solz 5 D Korstoot 6 B Kempland 3.5 D Kerstoot 6 B Kempland 3.5 D Kerstoot 7 D Koll u, Solz 5 Harwing 0 F KSB 3 F dgl, Vz. 4 Harkwis 6 D KJ60 Vz. 4 Harkwis 6 D KJ60 Vz. 4 D KJ60 Vz. 6 B Kd6tcer \*\* D Köbin-Ddl, \*\* D Kongolit. 4 D Kupp-Stahl \*\* D Kupp-Stahl 325 4508 876 175,457 135500 1050bG 115500 217007 217007 247bB 338ex0 148,2 228G 143,3G 394 1495 249bB 149bB 1495 249bB 149bB 1495 249bB 149bB 14 3144508 87bG 175,ET 13006 980bG 1575 7180bG 444 3406 269GG 547 185 677,98 1446 3956 145bG 430bG 1575 980bG 157 Garbe, Laten \*0 Gas. K\*tout. 6-1,5 Georg A. 7 Gerling \*\*50 dgl. NA-5 dgl. V2-5 Germ. Eps 8 Greatm. \*15 H-Privatts. \*6,5 Honlw. Obero. \*1 Gestm. Bk. 0 Gebe \*4 Gebenwasser Gemesh. GL 2 Gildem. 0 Gildem. 2,5 Gildem. 2,5 Gildem. 2,5 Gildem. 2,5 Gildem. 111 Gildem. 111 Gildem. 111 Fightw. Obero. 1) Coning & B. 5. Colin Verw. 3.5 Korl Stohl 0 Longbeik-Pi, 0 Mouth. Zuff. 10 Mouth. Zuff. 10 Mouth. Refer 9-2 In Nerd. Herle 9-2 Con. Berbr. 10 Pi, Ledenw. 22 Schött. 0 Schotto 3.5 Zonw. Wiesl. 10 Veritos 6. 3 Westohr. Vict. 0 Andreas N.Z. 4 Audi NSU 2 Augsts Kg. 6 Bodenwerk 6 Boleke-Dir 0 Boleke-Dur 0 Bonkg, V. 1879 Bonning \*\*20 BASE? 157G 170G 805 35066 335 237G 336TB 360G D GHH V2 7 M Macker-Pacher 23,3 H Hogedo Hearter 19 D Homborner 6 H Hog. Hochs, 14,64 H Hill Jib. 7,5 H Hopog-Lloyd D Hamponer 7,5-1 F Horns. 6 84,52, 3 F dgl. V2. 18 M Hosen-Rote 9 S Heidelb. Zan. 4,5 M Holl Lahr. 6 D Heinr. Ind. 14 H Hemmoor 12,3 F Henninger 0 S Herman 8 S Hesser 14,5 D Hill V2. 9 B Hornse 8 S Hesser 14,5 D Hockstel 9-2 D Hockstel 9 Hornse 1 S Hesser 14,5 D Hockstel 9-2 D H D Krupp-Stahl \*0 H Kilshir, \*3 D KiDppersb, \*0 D KXS \*10 F Kupferbarg \*20 F Lohneyer 10 D Longesthr, 10+5 D dgl, Vz. 10,5+6 F Lech Bekzr, 7,5 D Laffers 10 B Lehmon \*10 M Laon, Drohtw. 10 F Linde, Gild, \*13 M Löwenbrütz 16+3 D - cosenhoussen \*10 D dgl, Vz. 2,5 D Mogd, Rück, 0 D dgl, Vz. 2,5 D Mogd, Feuer 4,5 D Mogd, Feuer 5,5 D Mogd, Feuer 5,5 D Mogd, Feuer 5,5 F MAB 4,5 F dgl, Vz. 4,5 325G 227T 434,5 498 331 1390T 1390T 1390T 1390 3405G 3405G 3405G 350T 171,58G 450G 870T 350T 172,58G 450G 2708 2708 Freiverkehr 141,5G 134T 280 27,75G 412G 410G 231 235G 268,9 320G 301 3850G 125 3850G 125 3400G 290G 391 395 3400G 141 134T 286 410G 410G 218 221 240G 47.5 520G 57.5 520G 57.5 57.5 57.5 99 5400 7908 662G 5657 3400G 152bG 4257 773b8 82,5 72 142 367bG 1300G 180,5 143,5 143,5 143,5 135G 8508 **Unnotierte Werte** 268G 175b8 350t 78 410G 500G 255G 1745 1715 169 150 275 16.9 27.3 17.9 268G 1758 3558 77.5 410G 492 255G 175,7 170,7 170 156 298 Auslandszertifikate (DM) Austro-litv. Convert Fund A Convert Fund B Eudnwest Eurosion Formules Sei. GT Inv. Fund Interspor Jopon Sei. 1908 2055G 251 384,5 312 22.4. 22.6. 25. 6. 22.6. 23. 6. 22.6 25.6 11 dgt, 82 9.5 Pint, Mooris Int. 1 8.25 dgt, 82 7.50 dgt, 82 7.50 dgt, 82 7.50 Pintips 82 5.75 Dgt, 77 7.55 dgt, 77 7.55 dgt, 77 7.55 dgt, 87 10.75 dgt, 87 10.7 **DM-Anleihen** 99,25G 100G 105,75G 99,25G 98,97 95G 100,75T 7 digt. 73 4,50 Towarnikratinw. 48 9 Tawarezo Ingenes. 87 8 Tribu, TNLG. 75 4,50 TroTtotager He 72 5,75 Trondhelm 78 7,50 TribW Inc. 69 99.25 100°5 185.75G 99.25G 98.9T 94.75T 100,75T 99,75 102,5a 99,75 99,75 99,5 94 101,75 95.75 106.75 102.15 97.25G 97.25 1001 98.45 101 100.5 100.5 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 107.3 108.57 101.1G 99.25 100.99 98.5G 107.25G 107.25G 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 Ameriko-Volor sfr. Ascos Asia Fd. 3 Automotion sfr. Sond-Invest sfr. Concese CSS-Bonds sfr. Dreyfus Intercont. S' Fornders Volor bfr. Founders Growth S' Founders Mutual S' Foolderison Mr. 96,75G 99b8 106,5G 103 106,25 100,05G 96,5 88,3 107,8 951 75,75 -2hg 100,251 10,50 Berger 18. 8 11 dol. 81 11 dol. 81 15 Berger 75 7,25 dol. 77 8,25 EF.C.E. 75 8,25 dol. 78 7,75 dol. 78 7,75 dol. 80 8,155 dol. 80 9,125 Block + Os. 8,00 Bowcar Mr. 75 4,51 Brooklien 72 4,51 Brooklien 72 4,51 Brooklien 72 4,75 Brooklien 72 99 98,75G 106,5G 105,5G 100,05K 96,75 107,8G 93,75 71,8 75,2S 74 1,55 URE 18. 35 5,75 URE 18. 77. 7,425 UR. Becnolog. 81 4,50 URIDORE. FRI. 78 7 Venet Suelc 48 6 cigl. 78 4,50 Trdgst. 78 9,75 cigl. 80 11,50 Togst. 72 8,50 TVCEST ALP. 75 8,50 Togst. 75 6,75 Togst. 77 7,75 WW. Ing. Fin. 83 99.9T 77 96.G 82 95.75.G 78 107.75 99.5G 75.75 75.75 100.25 101 102.75.G 97.75 100.5G 100.8S 108.5T 108.3ST 108.5G 108T 102.2S 102.2S 104.3SG 104.2S 99.5G 99.7S 96.8ST 97.1S 5,50 og. 77 5,75 Norchem 78 6,25 Norphae 76 8,5 Norphae 76 8 digt. 76 6 digt. 77 7,25 Norska Gas 76 7 digt. 77 G 9 Norsk Hydro 75 8 digt. 76 6,75 digt. 77 9 digt. 82 8,5 digt. 82 97,97 96G 102,65 94 99,5G 75,6 75,57 91,35 100,75 100,75 100,75 98G 98,5G 101,75 102,4 93,75 100,1 98,75 101,75 101,75 103,26 97,5G | 79,5G | 79,5G | 79,5G | 79,57 | 79,45 | 77,57 | 79,45 | 77,5G 99,25G 181G 93,75 97,5 90 102,25 101,35 102,25 100,356 98,751 98,5 8,125 triand 80 10,125 dgt, 81 9,50 dgt, 82 8,875 dgt, 83 101,150 106,65T 104,5G 101,35 10,25 dgl, 81 9 dgl, 82 7,30 dgl, 82 7,30 dgl, 82 7,30 dgl, 83 7 Europarat 73 7 dgl, 76 4,25 dgl, 76 4,25 dgl, 78 11,25 dgl, 78 11,25 dgl, 78 110,25 dgl, 81 110,25 dgl, 82 8,75 dgl, 82 77.A | 6 dg. 12 | 101.5 | 101.5 | 105.5 | 100.5 | 100.6 | 7.50 dg.1 82 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 75.4 96.75 110.5 93.557 99.35 99.9 101,15G 18 Fm. L. Bit. 72 8,50 dgt. 80 10 Finn. Kom 64 Finnland 7 dgt. 67 67,515 dgt. 69 7 7,515 dgt. 69 7 6,517 dgt. 72 8 dgt. 74 8 dgt. 78 8 dgt. 78 8 dgt. 78 8 dgt. 78 650 dgt 73 7,75 dgt 73 8,50 dgt 75 7,75 dgt 74/83 7,75 dgt 74/83 7,75 dgt 78 6 dgt 78 7 dgt 79 7,875 dgt 80 7,875 dgt 80 7,875 dgt 80 10 dgt 81 9,75 dgt 82 1 dgt 81 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 98.9 100,75G 9,25 IIT Amilies 82 7 dgt. 83 105,25G 8,125 Jop. AirLines 80 99.9T 7,225/oponDev.Bit.80 90,75G 94 106,6G 100,65 107,25 109,2 104,6 104,5 99,5 98,5 102T 101,5 Consistent III. shi intercontinented II. shi interconts shi interc 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 9 105,75 99,97 1007 -Zhg 1007 1007 1007 94,15 99,67 107,67 104,75G 7.75 Supple Bt. Com. 80 7.76 Supple Bt. 80 7.75 Supple Bt. 77 7.75 Supple Bt. 100G 104,5 102,5 99,75 92,25 100,4 99,6 99,251 103,250 98,251 103,251 100,251 100,251 100,251 100,251 100G 184,25G 1027 1007 977 100,25 98,25 98,25 98,25 102,75 100,85G 102,75 100,85G 102,75 100,85G 102,75 103,51 99,75 96,5G 185,3 95G 98,51 100 3.50 Burmoth Oil 70 8.50 CCCE 75 8.50 dgt 74 8.50 CCCE 75 8.50 dgt 74 8.50 CNA 69 6.50 Cotsue N.T. 68 6.50 COTP 75 10.50 CTP 85 9 Comp. 70 10.50 CTP 82 10.50 CTP 82 10.50 CTP 82 10.50 CTP 83 10.50 CTP 82 10.50 CTP 83 10.50 8 Johannesburg 7 6,25 dgl. 72 10 dgl. 82 6,75 Jydsk 7<sub>6</sub>1, 72 7,25 dgl. 73 8,50 dgl. 80 181T 99,5T 100,16 100,2 94 104,75 96,5T 105,5 105,5 105,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 10 100.9 99,55 100.9 99 100.75 100.9 99 100.75 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 100.5 700.755 97.25 100 97.51 97.51 97.56 104.2 98 97.56 97.56 97.56 107.57 99.78 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 100.75 100.75 100.75 100.75 99.51 99.51 99.52 99.5 99.5 100.75 100.5 99.55 100.5 99.55 100.5 100.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 8 dgt. 76 7.75 dgt. 76 7.75 dgt. 77 6.50 dgt. 77 6.50 dgt. 77 6.50 dgt. 78 5.75 dgt. 78 6.25 dgt. 78 7.75 dgt. 78 10 dgt. 80 10 dgt. 80 10 dgt. 80 10 dgt. 81 7.25 dgt. 81 7.25 dgt. 82 7.25 dgt. 82 7.25 dgt. 83 7.75 dgt. 82 7.75 dgt. 83 7.75 dgt. 8 100,6 100,75 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 6,75 Körtner El. 73 8,50 Kanada 82 6,75 Kansai El. Po. 6 7,75 dgl. 71 98,5G 105,25 99,851 100,5 98,5G 105,25G 99,8T 100,5T 1007 1007 101.4 99,75G 98.8 102,75 106,5G 101.5 97.4 98,751 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 5,75 Forsmarks 78 8,875 dgt, 81 7,50 Frencestel 76 9,825 Gaz de Franca 8 6 G. Zok, Wien 77 8,25 GHAC Over. 82 8,25 Godd, Insem. Fin. 8 T. Grand Metro 77 8,375 GHO-Fin. 82 926 926 102.4 100 100G 105.25 105.5 95.75 105.6 106.6 106.25 103.25 105.25 100T 100 100.45 7 Montreal 69 6 dgl, 77 6,75 dgl, 73 6,80 dgl, 74 6,95 dgl, 74 6,95 Not. Rr. 77 8 Noderl. Gas 79 6,95 dgl, 80 7,25 Not. 100 6,75 dgl, 73 6,75 dgl, 73 6,75 KHD Fin, HL 72 6,75 Kobe 69 7,75 dgl. 71 6,75 dgl. 72 99,75 99,750 700,6 100,1 6 BB 69 7 dgl 69 7 sig dgl 71 7,75 dgl 71 6,50 dgl 72 6 dgl 72 6,75 dgl 73 7 dgl 73 99,75 98 99,2 102G 99,75 98,51 99 102,25 104,251 8,95 ogt. 87 100,56 101,25 6,95 Ontario 69 101,25 6 6 dpl. 72 99,5 7,50 Ontario H 71 650 dpl. 72 101,25 6,50 dpl. 73 100,25 7,50 Ontario H 71 650 dpl. 73 100 97,25 1,75 dpl. 73 100 97,25 1,75 dpl. 80 97,25 1,75 dpl. 80 97,25 1,75 dpl. 80 101,25 6,75 Petrol Men. 76 108,25 7,76 dpl. 78 100G 98,45 102,5 100,75 98,25G 101,5 100,75 99,25G 102,87 103 99,75 99,75 88,1 100,1 102,851 101,5 101,5 101,25 100,25G 99,25 102,56G 99,75 99,45 88,15 98.5 100.75 99.75 101.5 101.5 96.6 101.35 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 6,75 Homersley Ir. 72 8,875 Heisinid 82 8,375 Horoywell 80 8,75 IAKW 75 9 Tipercurero 80 8 Kcm. Anelnst. 76 5.75 Kopenhagen 64 6.75 dgt. 67 7.75 dgt. 77 7.30 dgt. 76 6 dgt. 78 9.25 dgt. 82 7.50 Kjobent. Tel. 72 7 dgt. 72 16.50 dgt. 73 4.75 dgl. 76 6 dgl. 77 5.25 dgl.78 6 dgl. 78 6.50 dgl. 79 7.30 dgl. 80 7.35 dgl. 80 7.35 dgl. 80 7.37 dgl. 80 7.37 dgl. 80 7.50 dgl. 80 9.50 dgl. 80 ( 100G 97,25T 100,75T 99,8G 98,5 94,15 102,4 180G 97,251 180,51 99,5 98,75 94,15 102 Junge Aktien 6,75 Neussell 69 7,50 dgl. 71 7 dgl. 72 7,75 dgl. 76 6,25 dgl. 76 6,25 dgl. 76 5% dgl. 78 7,125 dgl. 79 7,275 dgl. 80 9,75 dgl. 81 100,25G 161,16 100,25 101,25 100,25 97,1 99 101 102 103,4 8 Banco Noc. 71 7 dgl. 77 8.55 BNDE 77 6.75 dgl. 78 9.25 dgl. 80 5.75 Bt. Amerika 78 7.25 Bank Tokyo 83 7.25 Bank Tokyo 83 98,75 94,25 91,51 79,2 86,751 92,5 99,15 99,5 97,75 97,251 93,5 91G 79 84,5 921 99,15 99,4 23. 6. 53: BMW 947G; Jute-Spinnere 150G; Mannesmann 142G; Philips Romm. 326; VEW 122.50; Allianz Versicherung 620G; RWE St. 163; RWE Vz. 163; Resg 387G; Rierlitz St. 247; Hartitz Vz. 244. 97,35G 100,15T 102,95T 99,75T 99 102,5T 99,5G 7,50 dgl. 76 6,75 dgl. 77 7 indonesten 78 7,50 fnd. Bk. trun 73 7,75 dgl. 77 5 ind. BK. Japan 78 101,45 100,15 97,25 94,6T 87,1 99,5G 1007 100,757 101,25G 101,75 95G 95 WELT-Aktienindex vom 22, 6,: 128,9 (138,6); WELT-Umminindex vom 22, 6,: 1889 (1822) Zürich Madrid Amsterdam Tokio Ausland 22.6 21.6. 22.6 Hiram Weller Res. Hudson Bey Meling Husky Oli Imperial Oli Infend Not. Gos Inter Chy Gos Lid. Interprev. Pipaline Kerr Addison Lor, Winerats Massey Ferguson More Corp. Noronda Mines Massey Ferguson More Corp. Noronda Mines Marchen Telecom. Noronda Mines Marchen Telecom. Noronda Mines Revent Petrol Revetue Prop. Revetue Pro 22.4 21.4 25.475 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 2 General Foods General Maters Gen. T. & E. Getty Oil Goody-cartre Coodrich Grace Gulf Oil Hallburton Singer Spery Corp. Spery Corp. Stand. Oli Colif. Stand. Oli Indiano Sorrage Techn. Superior Oli Tandy Telest Corp. Telest Corp. Telest Corp. Telest Corp. Telest Corp. Telest Corp. Telest Instrue. Trocco Tressesserica Trovellera Trovelera Trovellera Trovelera Trovellera Trove 48,75 234 107 500 71 122 553 94 198 433 433 5754 -57 1000 588 554 754 240 31 999 34,875 975 34,875 975 32,75 98,65 49,90 93,75 144 144,50 30 14,75 14,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 44.50 74.27 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 23.6 22 4. 45 73 43.125 71.25 33.875 40 93.7.375 40 93.7.35 117 123.125 93.7.125 44.125 14.25 14.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 1 1 72.6 Bonco de Bilboo Bonco Central Bonco Heip, Am. Banco Heip, Am. Banco Popular Bonco de Viscoya Cros Drogodos & Aguilo Fenta Golenias Prec. Hadroelectr. Esp. Iberduero S E. A. T. Sewillarra de E. Telelonica Urbis. Air Uquide Alsthom Attest Regiss-Say ISM-Genv.-Date Canatour Club Méditerrar C. F. P Bi-Aquitoine Gol. Lafayette Nochette 742 260 4075 1295 2025 1600 2580 632 237 300 229 Alps Benk of Tokyo Benyu Pharma Benk of Tokyo Benyu Pharma Sudgestore Tine Canon Oolidin Kogyo Dulwa Sec. Deiwa Heusa Bud Fuji Bank Fuji Bank Fuji Phota Hischi Honda Ikagai Iron Kansel E. P. Koo Soop Kida Brewey Kematsu Kubota Iron Massushina B. In Matsushina B 164 65,1 381 123,5 61,5 23,8 96 184,4 50,3 60 32,5 157 190 38,5 ACT Holding Alexo Alexo Alex Bk. Nederl Armey Armo Bank Bertee's Petern Bijenkori Lucas Bols Bredero Bijenkori Desseoux Fotber Gist Brocodes Oct-V. d. Grint Hogeneijer cgl. NA. Bonk Leo Brown Boveri Cha Gelgy Inn. Fischer Inn. Frische Inn. Frische Inn. Frisch Par. It La Roche 1/10 Holderbonk Interlood inh. Inter-Suisse Jaimed Landis Gyr Mövenpick Inh. Motar Cohambut Nestle Inh. Oerfiton-Bulvie Sandog NA. Sondoz Inh. Souter Schw. Bankoerein Schw. Bankoerein Schw. Redit Some, Rickv. Inh. Sultar Portizip Swisseir ogi, NA. Witterthur Inh. Wicherthur Inh. Wicherthur Inh. Wicherthur Inh. Ind.: Schw. Kred. 34.25 34.55 44.55 42.55 42.55 40.55 40.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 Allead Chemical Allead Allead Allead Ant. Corp. Ant. Cyonomid Amox. Ant. Cyonomid Amox. Ant. Express Am. Motors Am. Express Am. Tel. & Telegr Asorco Autlentic Richileid Avan Pedducts Bolly Bit. ol America Berthelmen Steel Block & Decker Boeing Brunswick Broeing Brunswick Burnoughs Coterpillar Calenges Cotyner Calenges Cotyner Calenges Cotyner 474 8700 752 5575 1610 1570 619 3400 619 3795 1540 790 1595 314 1995 6975 1540 285 8087 205 16750 Int. Marvester Int. Paper Int. Pa 54.2 45 25.5 47.75 90 47.75 Helmeken Blerbr. KLM Kon. Hoogoven Ned. Lloyd Groe Ned. Lloyd Groe Ned. Lloyd Groe Politipe Billips Billips Robect Robect Robect Robect Lutilever Ver. Mcsch, Volker Stevin, Westleng Utr. Hy Westleng Utr. Hy Westleng Utr. Hy 116 156,5 32,6 153,2 98 27,4 54,1 54,4 3,55 307 301 151,2 57,8 208,2 49 34,1 116 117,3 160 32,5 150,8 99 27,7 52,4 54,6 3,25 307,5 301,2 129,2 209,5 67 36,3 114,85 721,1 116,89 117,26 Mailand 23.4 Hongkong Mitgetellt von Menfill Lynch (Hbg.) 215,25 55-47 16420 1899 2010 7185 55 134000 4900 4906 26150 2619 1545 2679 1600 1923 1923 1923 1923 222 5440 11480 1910 2033 2199 52 153400 47150 47750 26100 819 43000 2650 2605 2710 1605 2710 15050 1930 1930 1930 1930 1930 1930 Bastogi Breda Carlo Eta Centrale Fiaz Centrale Fiaz Centrale Fiaz Fiasider A Generali IFI Vz. Italicamenti Italgos Lapetti St. Mognell Mo Mediobanico Mondodori Mondodori Vz. dgl. St. Pirelli SpA Pirelli SpA Sie Sie Sie Viscosa STET 41 34,875 50,123 23 25,75 Unionen ... Union Index: INSEE Mëtgetelik von Merrill Lynch (Hbg.) 13.90 3.62 7.90 51.75 17.20 12.70 14,10 3,85 8,00 32,00 12,60 15,30 London Toronto Abirthi Paper Alcan Alu. St. of Montreal St. of Montreal Bit. of Montreal ACI Ampol. Explor. Br. Netw S. Woles Frot. Hill. South Brok. Hill. Prop. Coles CSR (Theirs) Herain Erral Hill-Heldings Hyer Explorates Post-Holl Post-Holl Wolters Western Mining Woodside Petr ladex 73.50 42.375 29.975 45 45 45 45 47.125 47.125 47.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.125 54.12 All, Braweries Anglo Am, Corp. S Anglo Am, Corp. S Anglo Am, Gold S Bobook in. Bordoys Bork Beechom Boweter Br. Leyland Bright Bertoleum Burnten Of Codbory Scheepper Charter Cons. Gors. Gold. Fields Corts. Marchisan Coul 44.25 59.125 59.25 47 55.75 41.25 55.275 10.275 54.75 54.75 54.75 70.275 70.275 70.275 70.275 70.275 70.275 70.275 70.275 26,252 171,50 55,75 81,125 80,425 78,3475 40,875 17,76 27,425 20,50 35,275 31,50 35,275 30,25 31,75 44,775 44,775 24 47,25 42,625 42,625 35,50 35,50 35,50 35,50 54,125 54,50 54,50 54,125 73 18,50 1,43 146 145 2138 1,21 174 508 348 250 34 420 175 111 280 -96 693 241 36,00 112,00 index: AMP/CBS 111,6 780,8 281,D 1,19 174 505 343 278 438 438 176 116 1176 212 285 539 460 96 242 35,25 Wien Brüssel Singapur Arbed Brux, Lombert Cocleriti Ougrée Soet Gevoor Kredisbonk, Petrofina Soc. Gén, d. Beig. Sofina Solvey UCB 213 332 211 275 368 -167 1200 2220 137 2335 2250 4506 5540 1745 4780 2770 3750 Creditorisati-Bit. V. Gåsser-Bruserel Lånderbonk Vs. Disterr. Brus AG-Parlinocter Reininghous Schwechater Br Semperit Steyr-Dointer-P. Universatie Hoch I Vertacher Mogne 273 331 271 271 368 334 164 115 162 256 225 1200 2120 123 2330 2115 6490 5510 1710 4800 2680 3748 Cycle - Cor. Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Froser - Neave Ki. Kepang Mai. Banking Nai. Iran OCBC Sime Darby Singapir Land Un, Overs. Beits 6.46 5.80 7.80 7.85 2.61 9.66 7.80 10.90 2.61 7.75 5.10 Kopenhagen 5,25 5,70 9,70 9,50 2,56 9,60 7,50 10,90 2,59 7,70 5,00 Den Dörrake Bank Jystes Bank Kapenh, Höndelsb Novo Industri Privarbanken Ostavat, Kama, Dan, Sukterlabr, Fox, Bryggerier St. Kgl. Parc, Fabr. 253 436 233,75 2770 234 105,75 495 904 250 457 237 2645 251 1125 495 900 335 l\_ 198,13 Index 124,21 Index 1-7.75 [Goldman Res. 11.43 | 1.43 | Duntop 1-170/15.85, Varta 10-190/8, 1-190/13, Chrysler 10-80/8, Xerox 1-120/16, Philips 1-40/12, 1-45/8, 1-50/6, 60, Royal Dutch 7-86, 90/20, 7-105, 90/9, 10-95,90/20, 50, 10-120/4, 40, EM Aquitaine 10-85/4, Norak Hydro 10-140/14, Verbanfrephoner: AEG 10-75/2, 10-80/6, 1-70/2, Siemens 7-380/15, 10-350/11,40, 1-320/3, 1-340/13, Bayer 10-140/2, 20, Hoechat 10-140/1, 00, BMW 10-330/5, 10-350/13, 1-350/21, VW 7-190/2, 50, 10-180/3, 10-190/5, 40, 10-250/10, 60, 1-180/8, Dresdner Bank 10-190/1, Hoesch 7-55/2, 60, 1-50/4, 40, 1-55/6, 40, Thyssen 1-80/5, 60, Berwag 1-100/2, 60, BBC 10-200/10, Daimler 10-580/2, Dentsche Babcock 10-180/4, Earstadt 10-280/10, Klöckner 7-40/2, 10-45/5, 40, 1-45/6, 50, Metallgese Babcock 10-200/10, Chrysler 10-75/4, 60, 1BM 10-300/15, 1-300/23, 20, Philips 10-50/4, 1-45/3, 40, 1-50/4, 40, (1. Zahl Verfallsmonat (jeveils der 15,), 2. Zahl Basispreis, 2. Zahl Optionspreis). Optionshandel Frankfurt: 23. 6: 632 Optionen, 33 450 (34 200) Aktien, davon 166 Verkunfsoptionen: 8750 Aktien, Kanfoptionen: AEG 10-70/12, 10-757/.55, 10-80/4, 1-80/8, 1-857.59, Siemens: AEG 10-70/12, 10-757/.55, 10-80/4, 1-80/8, 1-857.59, Siemens: AEG 10-70/12, 10-757/.55, 10-80/4, 1-80/8, 1-857.59, 1-360/14, 1-870/12, Vebn 10-180/12, 1-170/8, BASF 10-150/5,48, 10-180/3,50, Bayer 10-180/3, 1-130/15,40, 10-160/2,10, 1-9.0, Encells: 10-134.50/13,60, 10-140/9,70, 10-160/2,10, 1-194.50/17,70, BMW 7-340/15,50, 10-320/38, 10-350/15,80, 1-360/12, VW7-190/3, 3-200/1,50, 10-190/1, 10-200/5,80, 1-180/27,20, 1-190/3,5, 10-85/24,60, 1-85/12,60, 1-300/15,00, 1-100/3,55, 10-85/22, 10-90/18, 10-95/10, 10-100/15,50, 1-130/3,50, 10-85/24,60, 1-85/13,60, 1-100/11,50, 1-110/3,75, 1-120/3, Lufthansa: 1-220/7,40, 10-170/25, 10-180/17,40, 10-190/9,40, 10-210/5,60, 1-190/15,50, 1-190/15,50, 1-20/7, 1-220/5,40, 10-45/14,40, 10-50/7, 10-45/4, 1-35/7,40, 1-00/4,40, 1-65/3, 10-45/14,40, 10-50/7, 10-45/4, 1-50/3,40, 10-30/5,90, 10-40/4,40, 1-65/3, 10-150/15,90, 1-180/2,20, Preussag 7-270/4,60, Thyssen 10-30/5,90, 10-45/14,40, 10-50/7, 10-55/4,00, Agiv 10-20/5,0, BBC 10-190/1,50, 10-45/3,0, 10-50/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/5,0, 1-350/ Devisen und Sorten Goldmünzen Devisen Bei deutlich rückläufigen Umsätzen In Prankfurt wurden am 23. Juni folgende Gold-ninzenpreise genannt (in DM): konnte sich der US-Dollar am 23. 6. zwi-Anlesof Verland schen 2,525 und 25275 gut behaupten. Die amtliche Notiz lag mit 2,5251 etwas höher als Gesetzliche Zahlus New York?] London!) London!) Dublin! Montreal!) Amsterd. Zürich Brüssel Parts Kopenh. Osip, Meilandn \*\*) John \*\* John 257 396 3.95 2.11 90,50 12,50 34,25 28,00 1,73 14,32 1,60 2,75 1,60 2,75 2,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 2,5211 3,673 1,143 2,0515 8,0510 4,983 31,160 77,820 34,595 1,681 1,735 2,190 1,0595 45,680 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,5291 3,859 3,157 2,0585 89,565 121,210 5,008 31,320 37,940 34,715 33,225 1,891 14,211 1,766 2,210 10,023 45,880 2,4953 3,839 3,036 2,9349 88,43 121,11 4,945 32,476 27,6 34,895 92,62 1,638 14,191 1,638 44,83 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM Ankauf 1360,00 1140,00 505,60 263,60 241,50 178,00 260,00 243,60 1077,00 20US-Dollar am Vortag, Die Bundesbank trat als Verkäu-fer von 33 Mill. Dollar in Erscheinung. Fest 1649.RC 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 LSovereignalt 1 LSovereignalt 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 20 dahribanische Rand Kritten Pand 666,70 314,14 294,93 235,04 322,05 297,19 1262,21 1262,21 lag das englische Pfund mit 3,882. Wahrscheinlich führte die Ankündigung der Sowjetunion den Rohölpreis ab 1. 7. 83 zu erhöhen zu einer günstigeren Einschätzung dieser Währung. Absolute historische Tiefst-kurse verzeichneten das irlsche Pfund mit Krüger Rand, neu Maple Leaf

249,00 212,00 209,00 987,00 302,00

267,81 264,42 1194,41 250,86 135,60 562,74 145,77

2,2275 2,3195

2,37 2,00

Außer Kurs #

20 schweiz, Franken "Vrenell"
20 franz, Franken "Napoléon"
100 österr, Kronen (Neuprägung)
20 österr, Kronen (Neuprägung)
10 österr, Kronen (Neuprägung)
4 österr, Dukaten (Neuprägung)
10 sterr, Dukaten (Neuprägung)
\*\* Verhauf inkl. 13 % Mehrwertste
\*\*\*) Verhauf inkl. 13 % Mehrwertste
\*\*\*) Verhauf inkl. 13 % Mehrwertste

str 5%–5% 5 –5% 5 –5% 5 –5%

Zani Optonspress).

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstlurse im Handel un
ken am 22 6.; Redaktionsschinß 14.30 Um:

US-3 DM

1 Monat 9%-9% 5 -5%
3 Monate 9%-10 5%-5%
5 Monate 9%-10% 5%-5%-12
Monate 10%-10% 8 -6%
Mitgeleit von: Dentsche Bank Compagnicière Luxembourg, Luxembourg

Devisenterminmarkt Bei ruhigem Geschäft waren am 28. Juni mit 5-ringfügige Veränderungen gegenüber Vortag zu reg-strieren. 3 Monate 2 92/2,83 0,93/0,97 8,00/3,50 85/69 6 Monate 5,63/5,43 0,10/0,15 8,50/7,40 189/173 1 Monat L03/0,93 0,01/0,04 2,10/0,70 29/13

Geldmarktsätze

3,150, der belgische Franc mit 4,998 (Notiz

vom 11. 6. eingestellt) sowie die spanische Pesete mit 1,760. Dollar in: Amsterdam 2,8235; Brüssel 50,5550; Paris 7,5965; Mai-land 1497,70; Wien 17,7930; Zürich 2,0850. Pfund/Dollar 1,5374.

Ostmarkimus am 23. 6. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt Ankauf 18.50; Verkauf 22,50 DM West.

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken sm 23.4:
Tagesgeld 5.0-5.05 Prozent, Monatageld 5.15-5.25 Prozent: Dretinomatsgeld 5.45-5.6 Prozent.
Privatdiskoutsätae am 23.6: 10 bis 29 Tage 3.55G-3.40B Prozent.
Diskoutsäts der Bundesbank am 23.6: 4 Prozent.
Diskoutsäts der Bundesbank am 23.6: 4 Prozent.
Bundessehatsbriefe (Zinnisut vom 1. funt 1982 an)
Zinsstaffel in Prozent für die Jewellige Bestimmer
erk Amagabe 1983/9 (Typ A) 4.00 (6.00) -6.00 (4.98) -7.50
(5.77) -8.50 (8.38) -9.90 (8.20) -9.50 (7.20). Amagabe 1983/10 (Typ B) 4.00 (4.00) -6.00 (5.90) -7.30 (3.82) -8.50 (7.40) -9.50 (7.70) Finandermagnessehätsdes Bundes (Benditen in Prozent 1 Jahr 5.65, 2 Jahr 8.97. Bundesebligationen (Ausgabebedingsogen in Prozent): Zins 8.00, Kure 101.00, Readlie 1.25.

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE Bundesanleihen Ausländische Aktien **Optionsscheine** 94 93,3 94,45 99,9 91,3 100,05 104,95 113,7 112,25 :00 5 99.1 99 257 99.5T 98 86 966 99.86 1066 :00.26 1910G 99.85T 292 99.3 99.4 292 111,156 111,156 782 118.7 108.7 11.62 99.65 99.6566 1.93 98.45 98.45 **Bundespost Optionsanieihen** 6 Kibciner W. 63 7'v cgt. 71 8 dgi. 72 6 Krupp 64 6 Linde 64 5 Matthemann Si 6 Mosebuga 63 59,56 768 79,36 90,456 86,56 100,9 A Residual State Central State Central State Central State Central State of Savand Sava Währungsanleihen 1206 127,56 778 1006 846 97,756 98,5 103,4 113,5 **Optionsanleihen** 6 Rat. Vata. Soc. 88 54-5 Rn. Briov. 58 6 dpl. 63 6 dpl. 63 554-7 RNE 59 6 dpl. 63 6 dpl. 63 74- dpl. 71 7 dpl. 72 2/92 108,45 8/92 1046 10/92 102,25 2/93 98,5 109,45 104 102,355 98,5 1896 92,756 100,16 976 88.51 99.756 94.756 94.756 94.756 96.756 82.55 100.251 99.56 99.56 99.56 99.56 99.57 99.56 99.57 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 1056 92,556 16.5 9 17.5 9 17.5 18.6 18.5 18.6 18.5 18.6 18.5 18.6 18.5 18.6 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18 1 7% Bay, Listay, P.
19% dgl, P. 105 ·
10 dgl, IS 307
9% dgl, IS 707
9% dgl, IS 708
15 Bayer, Wattle, P.
15% dgl, P. 28
6 dgl, P. 4
6 dgl, P. 4
7 dgl, P. 20 Länder – Städte i 6 Hys.l.Hbg. Pf 45 645 dgl. Pf 80 8 dgl. Pf, 248 9 dgl. VO 125 8 dgl. VO 125 9 dgl. VO 252 944 dgl. VO 282 81G 89,256 100,85 100,96 100,256 102,26 103,46 6 Fm.-M.-Dan. 62 5½ dgl. 66 B Schlesneg 71 5 STEA6 59 6 Thyssen 63 7½ dgl. 71 B dgl. 72 7¼ dgl. 77 1006 100 97,750 **Optionsscheine** 71118 707 93,756 1036 99,76 102,56 100,2 100,7 92,75 102,756 103,4 96,256 Wandelanleihen 81/4 West i. Hypo. 9 dqil. P1 564 97/4 dqil. KS 294 101 12100 1700 59 6 290 122 1016 876 91,56 100,56 1016 100,856 1006 8 WDr. Hypo. Pl 84 7 dgl. KS 58 84 WDr. Kol.s Pl 1 7 dgl. Pl 5 776 996 87,36 100,25 776 99G 87,36 100,256 Wandelanleihen 99,56 96 103,56 1166 112,56 826 826 886 886 886 101,256 102,56 102,56 1156 796 89,86 102,756 **Privatplazierungen** 1016 87,56 856 1006 100,58 1016 87.56 85G 100G 100,56 **Sonderinstitute** A East Dire! Gold
J East Ar Lues
Eastman Actal
Eastman
J Encason
J Encas 87 100,256 87 1015 83 966 85 101,65 92 94,86 92 99,80 92 106,46 92 85,66 86 100,56 88 83 r 7% Bramen 8 dgf. 72 7% dgj. 83 5% Delei ksc. 80 4% Fujitssa Lim. 78 5 dgl. 79 83.5 50.256 1026 1046 976 106,750 110,750 85G 100,56 98,256 91,56 7006 99.5 95.256 95.256 94.256 93.5 1076 93.5 98.5 99.56 99.56 99.96 98.756 † 5% 06-Hypothik, ISS 9 7 dgt. ISS 35 5% (bt.Gan.bk. IS 70 6 dgt. IS 71 6% dgt. IS 73 6% dgt. IS 80 1626 93,256 111,65 1 6 103 Abl. 68 634 661 69 7% KPW 70 8 dpl. 70 8 dpl. 76 7% dpl. 79 10 Kmg/s 81 8% Krd Wind ando. 82 1006 10056 101.1 102 109,8 90 109,56 101,75 93,5 946 1656 1296 189,256 104,25 104,75 906 102,46 98,7G 103,7G 6 Dgz-Dicksmm\_1/2055-6 dgl. KD 48 7 dgl. KD 97 7½ dgl. KD 185 9 dgl. KD 129 10 dgl. KD 125 98,86 -Zbq. 1006 99.5G 58.59,5 96.99 1046 102.756 1026 100,5 113,75 99.96 99.56 98,5.9,5 98,5.9,5 1046 102,756 1026 1056 113,75 Br 5 DL.Hyp. F-BR PI 41 1078
4 dgl. IV 57 996
5 dgl. PI 87 706
8 5 dgl. KS 259 986, 356
6 6 dgl. KS 259 98, 556
6 5 dgl. KS 259
5 5 dgl. PI 95
8 dgl. PI 95
8 dgl. PI 95
8 dgl. PI 95 99,56 86 100,5bG 100,25G <u>Bundesbahn</u> 6 ADg. Hygo. Pf 1 694 dgl. Pf 5 7 dgl. Pf 2 7 Hyg. Pf 104 9 dgl. Pf 106 10 dgl. Pf 106 7 dgl. KS 132 8 dgl. KS 155 9 dgl. KS 169 6 Taiya Yuden 82 5 Texaco Int. 66 3% Tok. Elec. 78 4% Tok. Sargo 77 4 Tokyo Land 79 3% Trip Xarw. 78 100,55 101,65 101,9 industrieanleihen

TROPIC-Fertighauser für Middle East und Afrika GRAEFF, 6806 Viernbeim Equansir. 2 Tel. 0 62 04 - 7 10 31, Tx. 4 65 497

Austandszerifiej

Fremde Walley

Junge Aktiel

atermania (

Junge Geschäftsfrau Raum FFM sucht Teilhabe Angeb. u. U 2677 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Graf aus altem Adelageschischt sucht kapitalkräftigen Nachfolger. Titel kann durch Adoption über-nommen werden Zuschr. erb. u. U 7501 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

ENGLISH BONE CHINA ibutors wanted for an exquisite range of Jewellery. Write to: R. G. Gifts Ltd. 2 Vine House, Weston, BATH, BA1-4BT, England, or Telex 4 49 212 LANTEL G.

Haus als Lagerraum

ab I. Sept. oder sofort zu vermie-ten. AB Frankfurt-Basel, Abf. Achern, z. B. zur Belieferung von Baden-Württemberg. Übernehine gerne Lagerverwaltung evtl. auch Auslieferung.

Angeb. u. Y 7681 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

87% der Bevölkerung haben Fußprobleme... Das können Ihre Kunden sein:

Akupressur-Sandalen mit Fußmassage mit Fubmassage
im Gesundheitstread jetzt gefragier denn je ... modische Aufmachung ... Sehr gute Konditionen. Sehr gute Verkaufschancen.
Abnehmerkreise: Schuhgeschäfte, Fubflegeinstitute, Kosmetiksalons, Drogerei/Parfümerie,
Sanitätshäuser.

Information von: Baer GmbH, Postfach 345 7129 Bletigheim-Biss Tel.: 9 71 42 / 5 18 13 (nese Tel-Nr. ab 1. 7.: 4 29 35)





# **Auslosungsbekanntmachung**

In der am 20. Juni 1983 vorgenommenen Auslosung wurden zur Rückzahlung per 1. Oktober 1983 gezogen:

81/2 % Inhaberschuldverschreibungen Emission 26 Kenn-Nummer - 264 275 - der Hamburgischen Landesbank - Girozentrale

die Endnummer: 6

Als ausgelost gelten alle oben angeführten Schuldverschreibungen mit der jeweils gezoge-

Die Einlösung der am 20. Juni 1983 ausgelosten Stücke erfolgt ab 1. Oktober 1983 zum Nennwert gegen Einreichung der Schuldverschreibungen mit Zinsscheinen per 1. 4. 1984 uff, bei der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –, Hamburg, bei allen anderen Girozentralen und Landesbanken sowie bei den Sparkassen.

Die Verzinsung der fälligen Stücke endet am 30. September 1983. Der Betrag etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag abgezogen.

per 1. 10. 1981: Stücke mit der Endziffer: 9 per 1. 10. 1982: Stücke mit der Endziffer: 2 Hamburg, Im Juni 1983

LANDESBANK

# THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm. August Thyssen-Hütte

Resttilgung der 6 %igen Teilschuldverschreibungen von 1963 lautend auf August Thyssen-Hütte AG, zur Rückzahlung am 1. Oktober 1983

- Wertpapier-Kenn-Nr. 385 405 -Zur Rückzahlung der 15. Tilgungsrate kommen sämtliche Stücke der bisher noch nicht ausgelosten

Gruppe G

DM 100,- Nr. 07 801 bis 09 100 DM 1.000,- Nr. 60 001 bis 64 000 DM 500,- Nr. 26 241 bis 27 280 DM 5.000,- Nr. 96 781 bis 96 910

Die Teilschuldverschreibungen, deren Verzinsung am 30. September 1983 endet, werden vom 1. Oktober 1983 an bei der Gesellschaftskasse in Duisburg sowie bei den nachstehend aufgeführten Banken und deren Niederlassungen kostenfrai zum Nennwert eingelöst:

Geren Niederlassungen koskenter zum Nennwert entgelöst.

Deutsche Bank AG; Deutsche Bank Berlin AG; Dresdner Bank AG; Bank für Handel und Industrie AG;
Berliner Commerzbank AG; Berliner Handels- und Frankfurter Bank; Commerzbank AG; Deutsche Bank
Saar AG; Deutsche Länderbank AG; Marcard & Co.; Merck, Finck & Co.; Sal. Oppenheim jr. & Cle.;
Poensgenbank GmbH; J. H. Stein; Trinkaus & Burkhardt; M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.;
Westdeutsche Landesbank Girozentrale; Westfalenbank AG.

Die bisher noch nicht eingereichten Anleihestücke der Gruppe H, ausgelost per 1. Oktober 1974 Gruppe D, ausgelost per 1. Oktober 1975 Gruppe I, ausgelost per 1. Oktober 1976 Gruppe P, ausgelost per 1. Oktober 1977 Gruppe C, ausgelost per 1. Oktober 1978 Gruppe B, ausgelost per 1. Oktober 1979 Gruppe A, ausgelost per 1. Oktober 1980 Gruppe N, ausgelost per 1. Oktober 1981

Gruppe F, ausgefost per 1. Oktober 1982 werden ebenfalls bei unseren Zahlstellen eingelöst. Bei Einlösung dieser Anleihestücke sind auch die dazugahörigen nicht fälligen Zinsscheine einzureichen. Der Gegenwert fehlender Zinsscheine wird nach den Anleihebedingungen vom Kapitalbetrag abgezogen.

Duisburg, im Juni 1983

THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm. August Thyssen-Hutte Der Vorstand

# ONTIGAS

| Aus der Geschäftsentv | wicklung                |
|-----------------------|-------------------------|
| Stromabgabe           |                         |
| Konsolidierungskreis  | 3 Mrd, kWh (+ 0,7%      |
| Andere Beteiligungen  | 40 Mrd. kWh (+ 0,6%     |
| Stromerzeugung        |                         |
| Konsolidierungskreis  | 2,2 Mrd. kWh (+ 2,3%    |
| Andere Beteiligungen  | 17,1 Mrd. kWh (7, 21,2% |
| Gasabgabe             | •                       |
| Konsolidierungskreis  | 2.2 Mrd. kWh (+ 19.5%   |
| Andere Beteiligungen  | 32,9 Mrd. kWh (+ 17,2%  |
| Gruppenumsatz         | 2,3 Mrd. DM (+ 7,4%     |
| Investitionen         |                         |
| Konsolidierungskreis  | 67 Mio. DM              |
| Andere Beteiligungen  | 1.171 Mio. DM           |
| Cash flow             |                         |
| Konsolidierungskreis  | 148 Mio DM              |

# Aus den Bilanzen

Konsolidierungskreis

Beschäftigte

| 4     |
|-------|
|       |
| 051,9 |
| 534,5 |
| 279.8 |
| 140.0 |
| 156,4 |
| 142,8 |
| 150,4 |
| 21,2  |
|       |

1.625

# Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen

| - <u> </u>           |           |               |
|----------------------|-----------|---------------|
|                      | <u>AG</u> | Konsol,-Kreis |
| Umsatzerlöse         | 218,5     | 705.0         |
| Beteiligungserträge  | 41,8      | 25,6          |
| Übrige Erträge       | 5,9       | 21,0          |
| Personalaufwand      | 25,3      | 113,8         |
| Abschreibungen       | 16,7      | 95,1          |
| Zinsaufwand          | 6,8       | 14,5          |
| Steuern              | 24,6      | 58,7          |
| Übrige Aufwendungen  | 12,9      | 44,9          |
| Jahresüberschuß      | 26,0      | 38,4          |
| Rücklagendotierungen | 5,0       | 11.6          |
|                      |           |               |

Der vollständige AG-Abschluß mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Treuarbeit Aktiengesellschaft, Düsseldorf, wird in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht.

# Dividendenbekanntmachung

In der Hauptversammlung vom 23. Juni 1983 wurde die Ausschüttung einer Dividende von 7,50 DM je Aktie = 21.000.000, DM beschlossen.

i Manuda Food
j Mathurberts Ei
M McDorade S
M Methorade S
M Manusasa Manusasa M
F Metaa B Ca
F Metaa B

25,68 31 6.36 14.75 5.25 54 9.7 142 894 312 107

39.9 93.1 19.6 5.7;7 1.657 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.7

Die Dividende wird vom 24. Juni 1983 an gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 2 durch unsere Gesellschaftskasse, Goltsteinstraße 28, 4000 Düsseldorf, sowie die nachstehend aufgeführten Banken ausgezahlt:

> Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Dresdner Bank AG Effectenbank-Warburg AG Berliner Bank AG Commerzbank AG Merck, Finck & Co. Trinkaus & Burkhardt

Neben der Dividende erhalten die anspruchsberechtigten Aktionäre eine Steuergutschrift von 9/16 der Dividende.

Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf die Ver-

öffentlichung im Bundesanzeiger vom 24. Juni 1983. Düsseldorf, im Juni 1983

Der Vorstand

# Organe der Gesellschaft

# Aufsichtsrat:

Dr. Hans Heitzer, München, Vorsitzender; Dr. Dr. Dr. E.h. Karlheinz Bund, Essen, stelly. Vorsitzender; Dr. Jochen Holzer, Icking, stelly. Vorsitzender; Hans-Peter Hoppe, Bayreuth, stelly. Vorsitzender; Dieter Hagedom, Langelsheim; Dr. Hans Krämer, Essen; Dr. Werner Lamby, Bonn; Otto Stellmann, Marktredwitz; Dr. Herbert Zapp, Düsseldorf.

Dr. Helmut Wolf, Düsseldorf, Vorsitzender; Dr. Wolfgang Dotzenrath, Düsseldorf: Dr. Michael Wildegans, Düsseldorf/München, stellvertretend.

**CONTIGAS Deutsche Energie-Aktiengesellschaft** Düsseldorf

Wolle, Fasern, Kautschuk

Zinn-Preis Penang

<sub>illen.</sub> Leicht vi

kedanken, daß wenn m dend versiche pickele bstahl, niche und Re <sub>nnen</sub> teuer w Renigstens dende Versich aner Reise: W <sub>den ü</sub>berprül athattpflicht-V Die moderne sherung kani he Bundesrept Haltplicht V <sub>kerung</sub>) komi

shutz- und e <sub>nce-Versichert</sub> <sub>ufere</sub>uropaise <sub>lende</sub> Lücke l ill. Reisehafti tranken-Versic ien. Es kostet sed für 31 Tag

ŒISERÚCI

**Geplatzte** osten vie

Mut eine **ge**l સં Unfall **ode**r ier naher Ang ier unterbroch an ihm die andenen finan: Nach dem gel am der Kunde an einer Reise edaraufhin der ımüssen. Er n fallen lassen, astalter ihm **er** kosten in Rec sten übernim Hat der Versiahnung gemir 1 D⊯ Prämie Reisepreis \*Seunternehn Henden höch

> NEUE Colonia erwe

Köln (Py.) Di Ticherung A Ster privater 1 <sup>34</sup> der Kran Mayersicherun e privatärzt) անոahme unc therung komi de ihr sind priv ले grundsätzi

<sup>50</sup>nus ohne Dusseldorf ( aippe Leben: Menbach, hat

ingung verbe sees Jahres er \* Wartezeit fü au Der Anspr auf Gewäh <sup>lings</sup>beginn an <sup>apitalb</sup>ildende ingen 1983 21 Dzent der Ve SProzent.

<sup>Beitra</sup>gsstur

Hamburg (F ner Not die B <sub>lensversi</sub>cheru <sup>thlen</sup> können h<sub>ntscha</sub>nliche hoburg.die N gen Beitrags: the bei 624 bindestens zw harden sein. F enräge wird echs Prozent I

Beitragsvor Düsseldorf ( bietet Melswerten R <sup>4 an</sup> dessen Versichen an Beitrag ge rschüssen Beitragsvi lesem Jahr eren Variar Leistung ar ligung im To

Warenpreise - Termine Fester schlossen die Gold-, Silber- und

| Kupfernotierungen am Mittwoch an der New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wester Suranza 372,50<br>wester Mantak 372,50                    | 372,50 River Monthern                                                   | 48,00 48,00                                     | Juli 75.20                                                                     | 79.35<br>79.90                            | Nr. 2 RSS Juli 248.50-249.50 248.50-249.50<br>Nr. 3 RSS Juli 245.00-245.00 245.00-246.00                     | Douboho Alu Cultonianungan                                      | Palladium<br>fr. Händlerpr                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Yorker Comex. Gewinne verzeichneten auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orangensaft New York (cito) 22. 5. July                          | 21. 6. Chicago (criush)                                                 |                                                 | Dez 80,75                                                                      | 81,05<br>81,85                            | her 4 RSS Juni 239.00-240.00 239.00-240.00                                                                   | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                     | ProduzPreis 140.00 1a0.00                                                           |
| Kaffee und Kakao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sep. 116,20<br>Nov. 113,10                                       | 116,50 Aug                                                              | 609,50 606,00<br>614,00 612,00                  | Mau                                                                            | 82,25<br>61,57                            | Tendenz Leichter  Jude London (£igi) 22. 5. 21. 5.                                                           | Leg 225                                                         | Stiber (c/Feinume) 1219,60- 1199,50 Juli 1213,00 1200,50                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jan 198,20                                                       | 106.90 New                                                              | 620,00 615,50<br>630,50 636,00                  | Kanduchtek New York                                                            |                                           | BWC 414.00 414.00                                                                                            | Leg. 231                                                        | ANG                                                                                 |
| Getreide und Getreideprodukte   Genu8mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HG72 107,70<br>Umsątz 200                                        | 108.40 Jan                                                              | 541,50 537,50<br>653,50 648,50                  | (c1b). Handlerpreis<br>toco RSS-1: 55,25                                       | 54.25                                     | 57C 390.00 390.00                                                                                            | Die Preise verstehen sich für Abrehmansingen von 1 dis          | Sept                                                                                |
| Weizen Chcapo (c.bush) 22. 06. 21. 6. Kaffee Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Öle, Fette, Tierprodukte                                         | Mai                                                                     | 662,50 658,00                                   | Wolfe<br>Lond (News), ctg)                                                     | <b>-</b>                                  |                                                                                                              | 5 t ins Werk                                                    | Jan 1281,30 1262.00<br>März 1308,00 1282.70                                         |
| 545.0 365,75 lerrormoner. July 124,50 123,55 Dez 378,50 379,25 Sept 124,66 124,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erdnuß81                                                         | 21. 6. Juli                                                             | 176.00 174.80                                   | Kreuzz. Nr. 2 22. 6.<br>Aug 447-450                                            | 21. 6.<br>445-448                         | Erläuterungen — Rohstoffpreise                                                                               | Edelmetalle 23. 6. 22, 6. Plate (DM p g) 37,50 38,30            | Umsatz                                                                              |
| Verkern Wumpeg (can S 1)   0cz 122,25 124,30   Kalcan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | New York (c/fb) 22. 5.<br>Södszaden fob Werk. 27,00<br>Medani    | 26,75 Aug.                                                              | 177,40 176,00<br>178,80 177,50                  | Okt                                                                            |                                           | Mengen-Angaben; 1 troyournos (Fernunze) = 31,1035 g, 1h)<br>= 0.4536 kg; 1 Ft 76 WD - (-), BTC (-), BTD (-), | Gold (DM g to Ferngold)                                         | New Yorker Metalibörse                                                              |
| Wheat Board of 22, 66, 21, 6, New York (Srt) St. Lawrence 1 CW unerbald. 229,86 Terminloods, Jul 2265 2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | New York (c/lb)<br>US-Mattehandstaa-                             | Okt                                                                     | 180.30 178.60                                   | Umsatz:,                                                                       | 26                                        |                                                                                                              | Mucrossument                                                    | <b>Kuspler</b> (c/fb) 22. 5. 21. 6. Julis                                           |
| Amther Dunum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ten fob Werk 21.00<br>Selecii                                    | 21,50 Jan                                                               | 184,80 183,10<br>186,50 185,30<br>191,00 188,50 | Roubsix (Filig)<br>Kammzüge: 22. S.                                            | 21. 6.                                    | Westdeutsche Metalinotierungen                                                                               | Gold (CN) je kg Fengeld)<br>(Basis Lond, Fréng)                 | Aug                                                                                 |
| Regges Winapeg (can \$1)  18.00   18.00   Unisat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chicago (c/ltr) Jub 19,14<br>Auc 19,35                           | 19,17<br>19,37 <b>Leinssal</b><br>19,49 <b>Winnsp. (can. \$/1)</b>      | 22. 6. 21. 6.                                   | 执                                                                              | 44,20<br>44,60                            | (OM je 100 kg)<br>Blei: Bass Löndon 23, 6, 22, 6,                                                            | Degussa-Vidpr 34 370 34 550   Rückrahmepr 33 340 33 510         | Sept 78,00 77,50<br>Dez 80,00 79,76                                                 |
| Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sept. 19,52<br>Okt 19,60<br>Occ. 19,80<br>Jan 20,03<br>Máz 20,30 | 19,49 Juli<br>19,80 Cid                                                 | 289,20 288,30<br>300,10 299,00                  | Dez                                                                            | 45,00<br>45,50                            | laufend, Monat                                                                                               | verarbeist 36 070 36 280 Gold (Fankfarter Sörsen                | Det 80,00 79,70<br>Jan 90,55 80,35<br>Histo 81,85 81,95<br>Ungsttz 14,000 16,000    |
| Haler Winnipeg (can \$.1) Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dez                                                              | 20.05   Mahanda                                                         | 305,50 303,50                                   | Umsatz 0<br>Tendenz nominell                                                   | -1                                        | Zisic Sass Lipndon<br>Burgand Monat 182.01-182,39 180.89-181.27                                              | kura) (DM (e kg) 34 175 34 310<br>Sfiber                        | Unisetz                                                                             |
| 70c 91,40 91,30 Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bac anyolfszatől                                                 | 20,30 New York (c/to)<br>Westighte tob Werk                             | 22. 6. 21. 6.<br>31.25 30.00                    | Wolle Sydney<br>(austr. c/og)                                                  |                                           | dristlolg Monat 187,84-188,23 188,68-186,87<br>Produz-Pres 197,27 197,09                                     |                                                                 | Londoner Metalibörse                                                                |
| Haser Chicago (c'bush) 22. 5. 21. 5. Umsatz 13 237 13 390 Haser Chicago (c'bush) 22. 6. 21. 5. 21. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hew York (c/fb) Hessissipp-Tal 21,00                             | 21,00 Erdetaliol<br>Rotterdam (SA)                                      | 23. 6. 22. 6.                                   | Menno-Schweitwolle<br>Standardype 22, 6.                                       | 21, 6.                                    | Reinzlau 99.9% 3720-3757 3771-3808                                                                           | Degussa-Velpr 996.60 1002,46<br>Rickstaturepr 953,60 976,30     | Alemainkum (£/1) 23. 6. 22. 6.<br>Kasse                                             |
| Sect 159.50 159.50   Kaftee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmaiz<br>Cheaga (etb)                                          | jegl. Herk, cif                                                         | 595,00 595,00                                   | Juli                                                                           | 567,0-569,0<br>573,5-575,0<br>588,5-589,0 | NE-Metalie                                                                                                   | internationale Edeimetaile                                      | 3 Monage                                                                            |
| De: 170,50 170,25 London (£1) Robusta- 22, 8, 21, 8, Kanade Juli 1533-1535 1542-1644 Compared Juli 1533-1544 Compared Juli 1533-1544 Compared Juli 1534 Compared Juli 1534 C | loca lose                                                        | 16,75 Rotterdam (\$/1)                                                  | 440.00 450.00                                   | Dez 588,0-589,0<br>Umsatz 36                                                   | 300-3-009.0<br>56                         | (DM je 100 kg) 23. 5. 22. 6.<br>Eiskirohytkapier                                                             | Baid (US-\$/Fernurze)                                           | Kuster                                                                              |
| Jub 314,75 313,75 Nov 1814-1615 1608-1610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4% fr. F                                                         | Patable<br>Roterdam (S/lot)                                             |                                                 | Sissi Lonton (S/I)<br>cif aur. Haupstäfen 22. 6.<br>East African 3 loog 670,00 | 21. 5.<br>570.00                          | For Leazurecke<br>(DEL-Note)-) 441,99-444,32 444,01-446,33                                                   | 10.30 418.50 421.25<br>15.00 420.50 420.50                      | Highergrade (£10)<br>mittags kasse                                                  |
| Dec 282,75 279,75 Kalao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | New York (Cib)<br>200 entite 15,25                               | 15.25 Sumatra df                                                        | 377,50 375,00                                   | underpräded:                                                                   | 640,00                                    | Biel in Kabein                                                                                               | Zinch mittags 418,25-419,00 420,75-421,50 Parts (F1-lig-Barren) | 3 Monate                                                                            |
| Genste Wermpeg (cgn \$1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 erhibr                                                       | 14.50 Rotterd. (MV:00 kg)<br>12.875 roh Medenl. Spb Work                | 122.50 123.00                                   | Brzziśen Type 3<br>Salde Yokob, (Y/kg)                                         | -                                         | für Lexzwecke (VAW)<br>Rundbarren                                                                            | 102.700 102.950 Silber (p/Feinungs)                             | 3 Monate = 1144,0-1144,5<br>(Kupler-Standard)<br>(Kasse 1105,0-1106,0 111,00-1111,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schweine                                                         | Kepra<br>Rotsedam (\$At)                                                |                                                 | AAA ab Lager 22. 6.                                                            | 21. 5.<br>13 898                          | Voczeháraht                                                                                                  | London Kasse                                                    | 3 Months                                                                            |
| Reiz, roh, New Orleans (Scort) 22, 8, 21, 5, Zector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cheago (cflo) Justi                                              | 47.40 Phil./indon. cil<br>44,65 Kolossii                                |                                                 | Juli                                                                           | 12 021                                    | sten Kautprissa dusch 19 Keptervisrarbeiter und Kepterbissteller                                             | 12 Monate 860,10 . 857,85                                       | 3 Monate 483,00-484,00 484,25-484,50                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aug                                                              | 40.85 Roderdam (\$/gr)<br>Philippinen cif                               | 700,00 685,00                                   | London (g/kg) 22. 6.<br>Nr. 1 RSS loco 78.00-80.00                             | 21. 8.<br>75.50-78.00                     | Messingnotierungen<br>us st. 1. ver 22. s. 22. s.                                                            | Landon 22. 6. 21. 6.                                            | 3 Morrate                                                                           |
| Lan unemate unemate Dez 187,50-188,25 180,00-180,25 Márz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chicago (cTb)                                                    | Leintsei<br>59 90 Rotandaru (SA)                                        |                                                 | Jule 79,00-80,10<br>Aug. 78,10-79,00                                           | 76,80-77,50<br>76,20-76,40                | arbeitungssture 359-376 360-377  <br>MS 58, 2. Ver-                                                          | Palladiam (C-folosopt)                                          | Genetalitet<br>VA.)                                                                 |
| Relst, geschält. New Greans (S.cwt) Stat 199,00-200,00 191,50-193,00 Scpt unertiält unertiält Umsatz 199,00-200,00 191,50-193,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aug 59,15<br>Aug 56,60<br>Febr 58,60                             | 59,90   Rotterdam (SA)<br>56,90   Kanada Nr. 1 cif<br>58,80   Rotterdam | 243,00 242,00                                   | .tub/Sept                                                                      | 76.10-76.40                               | arbeitungsstute 403-407 403-408<br>1465-63 408-411 410-413                                                   |                                                                 | Wolfrese: Erz<br>(\$/T-Enh.) – 83-86                                                |

Wir nahmen Abschied von meinem Mann, unserem Vater, meinem Schwager

# Walter Steigner

Intendant a. D.

Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes Ernst-Reuter-Plakette der Stadt Berlin Ehrenzeichen des Deutschen Roten Krenzes

> Margit Steigner geb. Hasselberg Jacqueline und Steffen Lilot Neusch geb. Hasselberg

8000 München 90, Reinekestraße 4a, im Juni 1983

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Von Beileidsbesuchen bitten wir Abstand zu

Tief bewegt geben wir Nachricht, daß Herr

# Generaldirektor

# **Rudolf Winterhager**

kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres ganz unerwartet am 18. Juni 1983 in Barbengo bei Lugano verstorben ist.

Der Verstorbene hat unserer Familie durch mehr als ein halbes Jahrhundert treu zur Seite gestanden. Erst als Generalbevollmächtigter, später als Generaldirektor der Unternehmungen unserer Familie in Schlesien und bis an sein Lebensende mit seinem bewährten Rat.

In Dankbarkeit werden wir ihm stets ein treues Gedenken bewahren.

Lazy Henckel von Donnersmarck Carl Josef Henckel von Donnersmarck

Bekanntmachung

HRB 2345 – alt Fn.: Westdeutsehe Verlags- und Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Essen. Das Gericht beabsichtigt, die Gesellschaft gemäß § 2 Löschungsgesetz wegen Vermogenslosigkeit von Amts wegen zu issehen, nachdem das Konkursverfahren um 27. August 1938 nach Abhaltung des Schlinßtermins aufgehoben worden ist und nach den Ermittlungen nicht ersichtlich ist, daß die Gesellschaft noch Vermögen hat. Es wird Gelegenheit gegeben, der Loschung binnen eines Monats zu widersprechen und hierbei anzugeben, welche vermogenswerten Dinge ggf. noch vorhanden sind.

Amisgericht Essen, den 15. Juni 1983

Handelsvertreter

für potentierte Neuheit auf dem Autozubehörmarkt, haupt- oder nebenberußich für verschiedene Postleitzahlgebiete gesucht. Es mögen sich nur Herren bewerben, die auf dem Autozubehör- und Freizeitmarkt bestens eingeführt sind.

Günter Dipp, Allein-Import und Vertrieb Rheinstahlstraße 4, 4000 Düsseldorf, Tel.; 02 11 / 71 20 49

IN SCOTLAND PERTHSHIRE - GLEN LYON 2549 ha Aboriekty 14,5 km Perth 72 km Eines von Schottlands attraktivsten Jagd- und

Landwirtschaftsgütern Klassischer Horrensez m. 4 Emplangsräumen, 11 Schlafzimmern und 4 Badezimmern Unterkunft für Personal. Fagmhasse

Farmheus: Mrt 3 weiteren Hausern und 2 Schutzhütten. Hotel: Mit 16 Schlafzimmern Dorfpostamt: Mri 11 Häusern, einzeln zu verkaufen, elle in schönstem Naturschutzgebiel, Private Eloktriztütsanlage (Wasserkräft).

Private Eloktrizosanisge (wasserkrait).
Gangiger Farmbetrieb
Jagd u. Flacherei:
Rotwildwald mit durchschnittlich 21 Hirschen, Lachstracherei, 7,2 km Uferstracke am
Lyon Fluß, Moorhuhnerjagd im eigenen Moorgebiel.
Ca. 2548 ha mit sofortiger Besitznahme.
Zum Verkauf als Ganzes oder in 16 Teffen.
SAVILLS, 46 Charlotte Square, Edinburgh, Tel. 31 : 2 26 : 69 61.

KINCARDINESHIRE - ROYAL DEESIDE 174 ha



Herrlicher Wohn- und Grundbesitz in Royal Deeside

inchesate regergianischer Herrensitz mit 4 Empfai Klessischer georgianischer Herrensitz mit 4 Empfai mernen-suite, 6 weiteren Schleszinstern und 2 Bad Inchmarin Hometern und 145 ha Waldland, Nebenfraus und 5 Cotteges, aktoein zu verkaufen, Ca. 174 ha insgesant. Zum Verkent als Genzes oder in 10 Tellen.

Gemeinseme Meteer: LANGLEY-TAYLOR, 10 Rutland Square, Edinburgh, Tel. 31 / 2 29 / 63 02 46 Charlotte Square Edinburgh EH2 4HQ Telex 727077

Edinburgh 031-226 6961

# Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond. zählt. Deshalb gehören die interna-

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte Gravitationsglei-chung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkrast erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterver-band Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Do Spitzenleistungen in der Forschung eine kondes wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen, kümmern wir uns

Bernter der Chafredaktion: Heinz Barth

xurg-Attagabe: Diethurt Goos

Chefs vom Damst. Klaus Jürgen Fritzsche, Heinz Kluße-Läbbe, Jens-Martin Löddeke (WELT-Brportl. Bonn: Friedr. W. Hearing, Essen: Hovst Hillesheim, Hamburg

Essen: Horst Hillesbeim, Hamburg
Verantwortich für Seite I, politische Nachrichten: Getnot Facins, Peter Philippa
istellv.), Dwinshland: Norbert Roch, Riddger W. Wolfrewick ; Intellev.); InternationalePolitik: Mantred Neuber: Austand: Jürgen
Liminski, Marts Weistenhiller istellv.; Seite
3: Burkhard Miller, Dr. Mantred Boweld
istellv.); Makinungen: Enno von Louwanstern
(verantw.), Horst Stein; Buddeswehr: Riddger Monisc; Bundesgerichte/Durope: Urich
Lide; Osisreppa: Dr. Carl Gustaf Ströhm:
Zeitgeschichte: Weiter Gurilit; WrischaftGerd Brüggermann; Budstaftepolitik: Hans

Zeitgaschichte Welter Gorifit; Wirtschaft:
Gerd Brüggernann; Industriepolitik: Hans
Baumann; Geld und Kredit; Chans Dartinger, Feulletor: Dr. Peter Dittnar, Reinhard
Beuth (seelle, ); Geistig Welt/WELT des Brches: Alfred Sherkmann, Feter Böbbis
(stelle); In: Hellmunt Jeserich (teellev); Fernesten: Dr. Brightte Heller, Wassenschaft und
Technik: I. V. Klaus Erusst. Sport: Frank
Quedasu; Ann alber Welt: Ulrich Helger,
Knut Teske (stellev); Reise-WELT und
Auto-WELT: Heine Hartmann, Bright Cremer-Schletnann (stellev). fix Reise-WELT;
WELT-Resport: Beim-Endolt Schefta
(stellev); Anglandsbelingen: Bane-Herbert
Holtzanier, Leserbriefe: Hank-Onberonge;
Dokumentztion: Reinhard Berger; Graffi;
Werner Schricht

Potoredaktion: Betrina Esthje; Schluffre-

usenam: Arum Metz Bonner Koverpondenten-Redaktion: Man-fred Schell (Leiter), Heinz Reck (stelle.). Günther Bading, Stefan G. Høydeck, Hans-Jürgen Manhle, Dr. Eberhard Nitschke, Gl-sela Reiners

"1 " 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955, Princeton/USA.

auch in der Forschung viel vom

8 m G

Schülerwettbewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener **Rundessiegern dieses Wettbewerbs** haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abge-

Der Stifterverband arbeitet unab-hängig vom Staat. Wir halten

So erweist sich der von uns jähr-lich veranstaltete bundesweite daß sich Wissenschaft möglichst frei von administrativen Zwängen

entfalten kann. Alles, war wir tun, dient einem Fortschritt unsere Wettbewerb chancen auf den Märkten von

unser Land auch in Zukunft zu den morgen sichen.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/711051

menarbeit, die medizinische For-

schung, die Förderung der Natur-

zu unserem Programm wie die

Förderung des Dialogs zwischen

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meinsam mit uns erwas für die

geistige Zukunft unseres Landes

gern über alle Mögli-hkeiten, sich

an einer der wichtigsten Gemein-

schaftsaktionen unserer Zeit zu be-

teiligen. Damit wissenschaftlicher

Fortschrift unsere Wetthewerbs-

tun wollen. Wir informieren Sie

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Berwei.

Deutschland-Kowrespondenten Berlin:

Rams-Rüdiger Karutz. Klaus Geitel, Peter

Weertz: Düsseklorf: Dr. Wilh: Hertyn.

Josekhn Gehlboff, Harald Pomy: Prankfurt: Dr. Daniswart Guretssech (zugleich

Kouruspondent ihr Städtebau/Architekum).

Ings Adham. Josehim Weber: Ramburg:

Herbert Schittta, Jan Brach, Kläre Warnekke MA: Hannover/Rich Christoph Graf

Schwerin von Schwanenfeld (Politik); Han
nover Deminik Schmidt, (Wirzsekeit); Mün
chen: Peter Schmidt, Danisward Seitz.

Schnigart King-Ru Kon, Warner Nethon.

ger, Herral-Alexander Siebert

Auslands-Kornespondernen WELLESAD:
Athen: E. A. Autenaver Beitrat: Peter M.
Ranier; Bogotát: Prof. Dr. Gönter Priedfinder; Ertissel: Cay Graf v. Brockdorff: Ahletekt. Bodo Badhe; Jerusalem: Ephraim Lahav. Heinz Schewe; Johannesbung Dr. Hens
Gemindi; London: Heinnat Vosa; Christian
Ferber, Chine Geisemer, Siegfried Heim,
Peter Michalski, Joachim Zwildrach; Los
Angeler, Karl-Reins Kultowaki; Madrid:
Bolf Görter, Halinsel; Dr. Gönther Depsa, Dr.
Mendia won Züzewitz-Lommon Menten City: Wenner Thomas; New York, Alfred von
Krusenstlarn, Gitta Bauer, Ennst Henbrock,
Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Wilt; Paris:
Habes Weissenberger, Constante Kritter,
Josehim Leibel, Kon; Anna Tistjer: Tokio:
Dr. Fred & Irrobe: Edwin Karusici, Weshington: Districh Schulz; Züzich: Pierre
Bothschild.

Monatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Fräger DM 5,50 einschließlich 8,5 Mehrwentstauert Auslandsabonnement DM 35,-einschließlich Porto. Der Preis des Luftpotsabonnements wird auf Anfrage mitgetath. Die Abonnementsgebühren sind im votaus zahlbar. Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitstriedens besteben keine Ansprücke Zentrairedaktion: 5590 norm 4, ~ Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 885 714 gegen den Verlag. Abomennentsabbestel-inngen können nur mm Monstsende ausge-prochen verden und müssen bis aum 10. des laufenden Monsts im Verlag schriftlich

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (030) 259 10, Telex 184 611, Anzelgen: Deutschlend-Ausgabe Tel. (030) 2591 2531, Telex 184 611 Günige Anseigenpreisiiste äir die Deutsch-landausgabe: Nr. 81, und Kumbinationstarif DIE WELT/WELT Am SOKNTAG Nr. 12, Sir die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

6000 Frankfurt (Main). Wester (06 11) 71 73 11, Telez 412 449

2000 Hamburg 26, Sätter-Wilhelm-Straße i. Tel. (0 40) 34 71, Telex Radaktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen 2 17 001 777 Agniteher Publikationsurjan der Bernar Börne, die Bremer Wertpapierbürse, der Ehelmisch-West-Mischen Börse zu Ditsuel-dorf, der Prankfurter Wertpapierbürse, dar Enneedischen Westpapierbürse, Hamburg, der Biedersichnischen Börse zu Hannover, der Bayerischen Börse, München, und dar Beden-Wigttembergischen Wertpapierbür-4300 Repen 18, Les Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Pernjappierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hammover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 (1, Telex 922 919 Die WELT erscheim mitdestens vormalijährlich mit der Verlagsbeilage WELT-REPORT. 4000 Düsseklori, Grad-Adoli-Platz II, Tel. (02 11) 37 39 43/44, Telex 8 587 756

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Hamburg 36, Kasser-Wilhelm-Straße 1.

erstelling: Werner Rodak Vertrieb: Geré Dieter Leilich

**Syche Exporteur** u. Vertriebspartner für Bundesrepublik u. Europa. – 30° Celsius Tiefichlinggertruben, Spitzen-qualität, tropendest, überkumpi. F. O.R. Hamburg, DM 68000,– T. 0 46 / 39 58 30

Dipl.-Ing. Oskar Görgen 75. Lebensjahr

Die WELT ist in der Woche bei rund 20.000 Verkaufsstellen im Angebot, am Wochenende bei 23.000.

**EUROFIMA** 

Basel Société européenne pour le finance-ment de matériel ferroviaire, Bêle

8% Deutsche Mark-Teilschuldverschreibungen von 1973 - WKN 460 101/12 -Auslosung

Die Auslosung der zum 1. Oktober 1983 fälligen Tilgungsrate ist am 16. Juni 1983 in Anwesenheit eines Notars erfolgt. Serie 3 - WKN 460 103 -Es wurde die mit den Stücknummern 8301-12450 zu je DM 1000,-

Im Gesamthetrag von DM 4 150 000,- gezogen. Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 3. Oldober 1983 an zum Nennbetrag gegen Ehreichung der Mäntel und Zinsscheine per 1. Oktober 1984 utf. bei den nachstehend gerannten Banken und deren Niederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berim (West) eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft ADCA-Bank Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anetalt :

Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft. Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Joh Berenberg, Gossler & Co. Berliner Commerzbank Aktiengeselischaft Berliner Handels- und Frankturter Bank Bankhaus Gebruder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft

Delbrück & Co. Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft
Deutsche Glozzentrale – Deutsche Kommunationik – Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien

Bankhaus Hermann Lampe Kommanditgesellschaft:

B. Metzier seel. Sohn & Co.
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Schwäbische Bank Aktiengesellschaft Trinkaus & Burkhardt Vergins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank Aknengesellschaft Wurttembergische Kommunale Landesbank – Geozenhale

Die Verznsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet mit Ablauf des 30. September 1983. Der Gegenwent etwe fehlender Zins-scheine wird vom Rückzahlungsbetrag gekürzt. Die am 1. Oktober 1963 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bisher ausgelosten Teßschuldverschreibungen der Serien 1, 2. 4,7 und 11 sind noch micht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

Basel, im Juni 1983

EUROFIMA Europäische Gesellschaff für der Installerung von Eisenhahmstantel

# Versicherung auf Reisen

KHS. – Wer in diesen Tagen seine Koffer packt, denkt zu-nächst an jene Kleinigkeiten, die ihm die Urlaubszeit verschönen sollen. Leicht verdrängt man den Gedanken, daß eine Reise auch Erkrankungen oder Unfälle mit sich bringen kann. Das muß un-ter Umständen teuer bezahlt werden: wenn man nicht ausrei-chend versichert ist. Auch Gepäckdiebstahl, Schadenersatzansprüche und Rechtsstreitigkeiten können teuer werden.

Wenigstens vor finanziellen Verlusten schützt eine ausreichende Versicherung vor Antritt einer Reise: Wer seine Möglich-keiten überprüft, wird feststellen, daß wichtige Versicherungen wie Lebens-, Private Unfall- und Privathaftpflicht-Versicherung be-

reits weltweit gelten.
Die moderne Reisegepäckversicherung kann man jeweils für die Bundesrepublik Deutschland europa- oder weltweit verembaren. Die Autoversicherungen (Haftpflicht- Voll- und Teilkas-ko- sowie Insassen-Unfallversicherung) kommen für Schäden innerhalb Europas auf. Über Eu-ropa hinaus gelten die Rechtsschutz- und die Verkehrs-Service-Versicherung auch in den außereuropäischen Mittelmeerstaaten. Eine etwa noch beste hende Lücke läßt sich mit Hilfe "Reiseversicherungspakets" aus Reisegepäck-, Reiseun-fall-, Reisehaftpflicht- und Reise kranken-Versicherung) schlie-ßen. Es kostet pro Person welt-weit für 31 Tage zwischen 42 und 45 Mark.

# AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG

# Für nur 60 Pfennig täglich weltweiter Kostenschutz

KARL-HEINZ STEFAN, Köln Wer privatkrankenversichert ist, kann beruhigt in die Ferne schwei-fen. Er ist für die Dauer eines Monats – bei einzelnen Gesellschaften sogar für sechs Wochen – in allen europäischen Staaten einschließlich des Ostblocks sowie einigen Ländern außerhalb Europas versi-chert. Er bekommt von seinem Versicherer für längere Reisen – gegen einen Beitragszuschlag – verlängerten Versicherungsschutz.

Touristen, die Mitglieder der Ge-Touristen, die Mitglieder der Ge-setzlichen Krankenversicherung (GKV) sind, haben aufgrund von EG-Vereinbarungen und Sozialab-kommen in den EG-Staaten sowie in Jugoslawien, Österreich, Portu-gal, Rumänien, Schweden, Spa-nien und der Türkei den gleichen Versicherungsschutz wie zu Hen Versicherungsschutz wie zu Hau-se. Keinen GKV-Schutz gewähren die Ostblockstaaten (ohne Rumänien), ferner die USA, die Schweiz, Israel und die afrikanischen Staa-

Nach Urlaubsrückkehr wird dem Erkrankten von seiner Heimatkas-se der hierzulande übliche Satz erstattet. Tatsächlich ist aber eine gleichwertige medizinische Versorgung im Ausland zumeist erheblich teurer. So entstehen dem GKV-Versicherten während seiner Urlaubsreise unter Umständen unerwartet hohe Kosten.

Hinzu kommt, daß Touristen in bestimmten Feriengebieten – dazu gehören unter anderem Salzburg, die Steiermark und Tirol in Österreich, Südfrankreich und Italien nur unter Erschwernissen auf

Krankenschein" üblicherweise aber nur gegen Privathonorar be-handelt werden.

Mitglieder von gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen, Mitglieder von die vorhaben, durch diese Länder zu reisen, oder dort ihren Urlaub zu verbringen, sollten ihren Versiche-rungsschutz durch eine befristete private Auslandsreise-Krankenversicherung aufbessern: sie kann bei einem Versicherungsunternehmen, einem Versicherungsmakler, bei Reisebitros oder Automobil-clubs abgeschlossen werden und kostet etwa 60 Pfennig pro Tag und

Die private Auslandsreise-Krankenversicherung deckt - im Rah-men der vereinbarten Summe oder zu 100 Prozent – etwaige Arzt- und Krankenhauskosten. Das gilt eben-falls für die medizinische Behandhung auf Schiffen. Überdies finanziert die Versicherung den mög-licherweise erforderlichen Rücktransport des Patienten und einer Begleitperson in die Heimat, eben-falls die Kosten bei der Beanspruchung von Ambulanz-Flugdien-sten. Ferner werden im Todesfall (bis zu einem tariflichen Höchstbetrag) die Überführungskosten des Verstorbènen übernommen.

Keine Leistungspflicht besteht hingegen für Krankheiten, die sich bereits vor Versicherungsbeginn bemerkbar gemacht haben, für Schwangerschaftserkrankungen und Entbindung. Die Altersgrenze liegt bei 65 oder 70 Jahren. Es gibt allegtings auch Twife ohne Grenallerdings auch Tarife ohne Gren-

# REISEGEPÄCK

# Hochsaison für "Automarder"

Weltweit wächst die Zahl der Raubüberfälle und Diebstahldelik-te, bei denen Gepäck und wertvol-le Reiseutensilien beschädigt wer-den oder für immer verschwinden den oder für immer verschwinden. Hiergegen bietet die Reisegepäck-versicherung materiellen Schutz. Eine auf 24 Reisetage befristete weltweit geltende Police mit einer Deckungssumme von 5000 Mark kostet zwischen 55 und 60 Mark, eine Jahrespolice mit derselben Abdeckung etwa 200 Mark. Ersetzt wird ein Schaden, wenn

das versicherte Gepäck unterwegs gestohlen wird, es als aufgegebe-nes Gepäck beschädigt wird oder am Zielort nicht ankommt, im Au-to des Versicherten eingebrochen wird, der Versicherte einen Unfall erleidet oder das Gepäck durch Brand, Sturm oder höhere Gewalt zerstört wird. Im Schadenfall wird der Zeitwert ersetzt.

Auch mit Reisegepäckversiche-rung sollte man nicht jedem Frem-den sein Hab und Gut anvertrauen. Denn bei grober Fahrlässigkeit, Verlust durch Liegen- Stehen-oder Hängenlassen von Gepäck-stücken zahlt die Versicherung

nicht.

Die Reisegepäckversicherung gilt nicht für das Wohnen und Übernachten in Zelt oder Wohnwagen, nicht für Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Dokumente und Urkunden. Für Pelze, Schmucksachen, Film- und Fotoapparate gibt es nur begrenzt Ersatz. Aber Sportgeräte, Fahrräder, Falt- und Schlauchboote sind im Rahmen der Deckungssumme auf der Fahrt zum und vom Urlaubsziel versi. zum und vom Urlaubsziel versi-chert.

RECHTSSCHUTZ UND VERKEHRSSERVICE

# **Beim Autourlaub im Ausland** lauern oft tausend Gefahren

Rund 100000 Unfälle ereignen sich Jahr für Jahr zwischen deut-schen und ausländischen Autofahrem, die meisten davon im Aus-land während der Sommermonate Juli und August. Und meist bleibt es nicht beim verdorbenen Urlaub, den oft teuersten Wochen des Jahres: Mitreisende Familienangehörige sind verletzt, das Auto hat nur noch Schrottwert, und die Versi-cherung des Unfallgegners schal-tet, was den Schadenersatz angeht, "auf stur". Ist der Urlaub dann auch "geplatzt" – mit der richtigen Versicherung hat man wenigstens keine materiellen Nachteile

Grundsätzlich gilt: Bei Unfällen zwischen Deutschen und Ausländern gilt das Recht des Landes, in dem es zu dem Unfall gekommen ist. In der Bundesrepublik ist das

in der Regel unproblematisch. Wird ein deutscher Autofahrer im Ausland in einen von einem Ausländer verursachten Unfall verwickelt, muß er seine Ansprüche bei der Haftpflichtversiche-rung des Schädigers geltend ma-chen. Dabei kann es auch zweckmäßig sein, den Schädiger direkt in Anspruch zu nehmen, weil in verschiedenen Ländern die Pflichtversicherungssummen cherlich gering sind. In solchen Fällen empfiehlt es sich, den Un-fall in jedem Fall von der Polizei

aumehmen zu lassen. Auch wenn sie offiziell in vielen Ländern nicht mehr erforderlich ist, bei Fahrten ins Ausland sollte unbedingt die Grüne Versicherungskarte mitgenommen werden.

Werden Sie aktiv mit der Deutschen Krankenversicherung

Beide, Verursacher oder Geschädigter, können nach einem Unfall einander die Regulierungsadresse im Gastland nennen. Verlangt wird die "Grüne Karte" in Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien, Polen, Portugal, in Spanien und in der

Schadenersatzforderungen en-den im Ausland nicht selten vor Gericht, sind also nur mit Hilfe eines kundigen Anwalts durchzu-setzen. Da im Ausland oft nicht nach festen Gebührensätzen abgerechnet wird, sondern Honorare frei vereinbart werden, ist mancher schon bei einem solchen Rechtsstreit "arm geworden". Abgesehen davon: In manchen

Ländern müssen auch bei einem gewonnenen Prozeß Teile der Anwalts- oder Verfahrenskosten übernommen werden. Eine Rechts-schutz-Versicherung übernimmt im Ausland Anwalts- und Gerichtskosten wie dabeim und stellt bei Unfällen mit Personenschäden notfalls auch eine Strafkaution zur Verfügung.

Seit einigen Jahren werden die Versicherungen rund ums Auto, zu denen auch die Vollkasko- und die Insassen-Unfallversicherung gehören, durch den Schutzbrief, die

Verkehrs-Service-Versicherung. komplettiert. Diese deckt für rund 70 Mark die Kosten für Pannen-und Unfallhilfe, für Bergung, Ab-schleppen und Rücktransport von erkrankten Reisenden, gleichgül-tig, ob sie mit dem Auto, per Bahn, Schiff oder Flugzeug unterwegs waren UNFALL

# Neue Risiken beim **Hobby-Sport**

Be. Köln Mit Aktiv-, Sport- oder Hobbyur-laub nimmt das Unfallrisiko be-drohlich zu. Hier schützt eine pri-vate Unfallversicherung. Sie gilt, im Gegensatz zur "gesetzlichen", weltweit, rund um die Uhr und für alle Lebensbereiche, also auch für den Urlaub.

Man kann folgende Leistungen vereinbaren: Invaliditäts- und To-desfallentschädigung, Kranken-



haustagegeld, Tagegeld für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit. Dar-über hinaus bieten die Versicherer eine spezielle private Reise-Unfallversicherung an: Sie schützt vor finanziellen Unfallfolgen, Invalidi-tät und Tod des Reisenden.

Bei einer Deckungssumme von 50 000 Mark im Todesfall und 100 000 Mark bei Invalidität, befristet auf 24 Tage, fordert die Schweizerische Elvia-Versicherung 48 Mark, während man bei der Europäischen Reiseversicherung bei gleicher Leistung eine Prämie von nur 32 Mark zahlt.

# REISERÜCKTRITT

# Geplatzte Termine kosten viel Geld

Muß eine gebuchte Reise bei Tod Unfall oder schwerer Krankheit des Versicherungsnehmers oder naher Angehöriger abgesagt oder unterbrochen werden, so ersetzt ihm die Reiserücktrittskostenversicherung den hierbei ent-standenen finanziellen Schaden.

Nach dem geltenden Reiserecht kann der Kunde jederzeit vor Beginn einer Reise zurücktreten, ohne daraufhin den Reisepreis zahlen zu müssen. Er muß sich allerdings gefallen lassen, daß der Reiseveranstalter ihm entsprechende Stor-nokosten in Rechnung stellt; diese Kosten übernimmt gegebenenfalls

die Versicherung. Hat der Versicherte eine Ferienwohnung gemietet, so zahlt ihm der Versicherer im Schadensfall Alete tur die Zeit, ir der er die Wohnung nicht genutzt hat Die Prämie richtet sich nach dem Reisepreis und nach den dem Reiseunternehmen vertraglich zu-stehenden höchstmöglichen Stor-

**NEUE TARIFE** 

Colonia erweitert Angebot

Köln (Py.) Die Colonia Krankenversicherung AG, Köln, erstattet als erster privater Krankenversicherer

bei der Krankenhauskosten-Zu-

satzversicherung auch die Kosten der privatärztlichen ambulanten Aufnahme- und Abschlußuntersu-

chung. Die gesetzliche Krankenver-

sicherung kommt hierfür nicht auf. Bei ihr sind privatärztliche Leistungen grundsätzlich nicht mitversi-

Disseldorf (Py.) Die Partner-

Gruppe Lebensversigherung AG, Offenbach, hat ihre Überschußbe-teiligung verbessert. Seit Anfang dieses Jahres entfällt die zweijähri-ge Wartezeit für den Todesfallbo-

nus. Der Anspruch des Versicher-ten auf Gewährung dieses Bonus besteht jetzt bereits vom Versiche-

rungsbeginn an. Der Bonus liegt bei kapitalbildenden Lebensversiche-ningen 1983 zwischen 15 und 30 Prozent der Versicherungssumme, bei Risikoversicherungen sogar bei

Hamburg (Py.) Versicherungs-nehmern, die aufgrund wirtschaftli-

cher Not die Beiträge für eine Le-bensversicherung nicht mehr be-zihlen können, bietet die gemein-

wirtschaftliche Volksfürsorge, Hamburg, die Möglichkeiteinervöl-ligen Beitragsstundung für maxi-mal ein Jahr. Voraussetzung: die

Beiträge müssen für mindestens ein Jahr (bei 624-DM-Versicherungen

mindestens zwölf Jahre) entrichtet

worden sein. Für die gestundeten Beiträge wird ein Zinssatz von sechs Prozent berechnet.

Düsseldorf (Py.) Die Deutsche Beamten-Versicherung, Wiesba-

Bramten-Versicherung. Wiesba-den, bietet einen besonders preiswerten Risikoversicherungs-tarif an, dessen Variante "B" bereits

vom Versicherungsbeginn an zu einem Beitrag gewählt werden kann, der durch die Verwendung von Überschüssen stark reduziert wird. Der Beitragsvorwegabzug benägt

in diesem Jahr 35 Prozent. Bei einer anderen Variante wird eine zusätzli-che Leistung aus der Überschußbe-teiligung im Todesfall fällig.

Redaktion: Haraid Posny, Dusseldorf Arzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg ISSN – 0722 – 1452

Beitragsvorwegabzug

45 Prozent.

Beitragsstundung

Bonus ohne Wartezeit

# Übermut im Urlaub kann teuer werden

Wer zu Hause oder unterwegs aus Übermut, Unachtsamkeit oder Leichtsinn vorsätzlich oder fahr-lässig einen anderen schädigt, haftet - unter Umständen mit seinem Privatvermögen und darüber hinaus - für den angerichteten Schaden: es sei denn, er hat rechtzeitig vor Antritt seiner Reise eine private Haftpflichtversicherung abge-schlossen. Sie kostet bei einer Deckungssumme für Personenund/oder Sachschäden von einer Million Mark pro Jahr zwischen 50 und 100 Mark Prämie.

# HAFTPFLICHT

Die moderne heimische Privathaftpflicht gilt für die gesamte Familie, auch für das Ausland weltweit, was eine spezielle Reise-Haft-pflichtversicherung überflüssig Haftpflichtfälle zugeschnitten, so-weit sie sich aus Gefahren des täglichen privaten Lebens ergeben. Nicht versichert sind hingegen Gefahren aus Beruf, Amt oder Ehren-

# **NACHRICHTEN**

# Versicherung im Unterricht

Köln (Py.) Für den gesellschafts-kundlichen Unterricht der Sekun-darstufe I (Klasse 7 bis 9) gibt es jetzt das Folienprogramm "Grundlagen der Versicherung". Es besteht aus zwölf Tageslicht-Folien und einem 24 seitigen Lehrer-Beiheft, Erstmals werden in einer Unterrichtseinheit das Versicherungsprinzip, der Un-terschied von Sozial- und Individualversicherung, die Absicherung von Lebensplänen sowie Haftungs-fragen behandelt. Das Folienprogramm kann beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Ebertplatz 1, 5000 Köln 1, abgerufen werden.

# Bastler fahren schutzlos

Bonn (Py.) Wer Mofas "frisiert" und es damit auf höhere als die zugelassenen Geschwindigkeiten bringt, hat bei einem Unfall keinen Anspruch auf Versicherungsleistungen. Technische Veränderungen sind nicht erlaubt. Das gilt auch für die Montage eines "schnelleren" Lenkers. Bei einem selbstverschuldeten Schaden muß der Fahrer dem Unfallgegner auch aus eigener Ta-sche Ersatz leisten.

# Flugrettungsvereine

Düsseldorf (Py.) Das Bundesauf-sichtsamt für das Versicherungswe-sen (BAV) hat sogenannten Flugret-tungsvereinen den Betrieb von Versicherungsgeschäften untersagt. Verschiedene Vereine hatten ihren Mitgliedern versprochen, kostenlos Rettungsfüge aus dem Urlaub zu organisieren. Nach Ansicht des BAV sind "Organisation sowie Freistellung von erheblichen Fremdko-sten" Versicherungsgeschäfte und nachdem VAG zulassungspflichtig.

# Unfälle in Holland

Düsseldorf (Py.) Deutsche Autofahrer, die in den Niederlanden Op-fer eines Verkehrsunfalls durch ein nicht versichertes Fahrzeug wurden, können sich an den niederlän-dischen Entschädigungsfonds (Waarborgsfonds Motorverkeer, Geestbrugkade 32, Den Haag) wen-den. Dies ist eine Einrichtung ähnlich der deutschen Verkehrsopfer-hilfe Sie leistet Ersatzfür Personenund Sachschäden im Rahmen der Mindestdeckungssumme von um-gerechnet 890 000 Mark. Voraussetzung ist, daß aus keiner anderen Quelle Ersatz zu erhalten ist.

# Genießen Sie Ihren Auslandsurlaub.

Einen schönen Urlaub wünscht Ihnen sicher jeder. Als größte private Krankenversicherung Europas will Ihnen die DKV etwas mehr mit auf die Reise geben.

Etwas, das für Sie im Notfall nützlich ist: einen Auslandskrankenschutz, der Sicherheit während eines ganzen Jahres bietet. Für jede Urlaubsreise ins Ausland bis zu sechs Wochen. In medi-

zinisch notwendigen Fällen

ist auch der Rücktransport mitversichert.

Damit Sie in der Hektik Ihrer Urlaubsvorbereitungen diesen wichtigen Schutz nicht vergessen, haben wir einen Urlaubsratgeber herausgegeben, den Sie kostenlos bei uns anfordern können. Schicken Sie uns

> noch heute den ausgefüllten Coupon. Denn wir möchten, daß Sie auch weiterhin gesund und aktiv leben.



Deutsche Krankenversicherung AG Aachener Straße 300, 5000 Köln 41

# LEICHTATHLETIK / Heute beginnen die deutschen Meisterschaften in Bremen | Durch Zufall zum Film gekommen: Juan Bunuel

 Die 83. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Bremer Weserstadion werden vom Fernsehen so Übertragen: heute, als Auf-zeichnung, ab 23 Uhr, im Ersten Programm (ARD). Am Samstag von 17.10 bis 18.05 im Zweiten Programm (ZDF) und am Sonntag von 15.30 bis 17.45 Uhr, ebenfalls vom ZDF, innerhalb der Sendung "Die Sport-Reportage". Reporter beim ZDF ist Karl Senne.  Die H\u00f6hepunkte der dreit\u00e4gigen Veranstaltung sind heute die 100-m-Sprints (M\u00e4nner und Frauen), am Samstag Hochsprung, 400-m- und 400-m-Hürdenlauf (Män-ner) sowie Speerwerfen (Frauen). Die wichtigsten Disziplinen am Sonntag: Hochsprung (Frauen), 200 Meter, 800 Meter und 5000 Meter (Männer). Verabschiedet wer-den die früheren Meister Reichen-bach (Kugel) und Wessing (Speer).

 Neu im Programm der Meister-schaften ist der 10 000-m-Lauf der Frauen am heutigen Abend. Diese Distanz ist in diesem Jahr auch als Testwettbewerb für Wehrneisterschaften gedacht. Einmal als Bahnlauf in Norwegen, ein anderes Mal als Straßenrennen in New York. In Bremen wird auf der Bahn gelau-fen. Favoritin ist Charlotte Teske aus Darmstadt, die beste deut-sche Marathonläuferin.

• Acht Goldmedaillen gewannen die deutschen Athleten 1982 bei den Europameisterschaften in Athen. Diese acht Europameister Athen. Diese acht Europameister starten in Bremen: Meyfarth (Hochsprung), Schmid (400 m Hürden), Wessinghage (5000 m), Weber (400 m), Ilg (3000 m Hindernis), Femer (800 m), Mögenburg (Hochsprung) und die Läufer der 4 x 400-m-Staffel (Skamrahl, Schmid, Gieseite Weber)

# Alte Stars zum Kampf getrieben – Für Wülbeck war Ferners Sieg von Athen eine "Horrorvision"

KLAUS BLUME, Bonn In den letzten neun Jahren hat er stets gewonnen, jetzt startet er als Außenseiter. 28 Jahre alt ist Willi Wülbeck aus Oberhausen mittler-weile, 30mal trug er das deutsche Nationaltrikot, und noch immer hält er den deutschen 800-Meter-Rekord mit 1:44,65 Minuten. Einen Tag vor den 83. Deutschen Meisterschaften im Bremer Weserstadion sagte Willi Wülbeck in einem Ge-spräch mit der WELT: "Ich habe das leise Gefühl, daß ich es auch zum zehnten Mal schaffen könnte." Wülbeck denkt dabei an die er-

sten Leichtathletik-Weltmeisterschaften Anfang August in Helsin ki, für die er sich in Bremen qualifi-zieren kann. Ein Mann jedoch könnte Wülbeck den Weg zum Titel versperren: Hans-Peter Ferner aus Ingolstadt, der Überraschungs-Europameister von Athen, der Be-zwinger des englischen Weltre-kordlers Sebastian Coe.

Andreas Rizzi aus Mannheim ge hört zu den besten Zehnkämpfern der Welt. Als Jürgen Hingsen in Bernhausen einen Weltrekord aufstellte, wurde der 24jährige Vierter mit dem Weltklasse-Ergebnis von
 8367 Punkten. Fast in jedem anderen europäischen Land – ob im Westen oder im Osten – hätten sie ihm dafür den roten Teppich ausgelegt und Lorbeerkränze gefloch-ten. Hierzulande ist das anders, da ist Rizzi nur die Nummer vier und damit als Zehnkämpfer für die Weltmeisterschaften nicht nominiert. Nun sattelt Rizzi erst einmal um. In Bremen will er den Sprintern zeigen, was eine Harke ist -Helsinki hat der Krankengymnast noch lange nicht abgeschrieben.

Als der Düsseldorfer Winfried Klepsch in der vorigen Woche in Lage bei Detmold nach 7,94 Metern wich nicht mehr verrückt", sagt er.

NACHRICHTEN

beim Fußball-Bundesligaklub VfB

Stuttgart, war der überragende Spieler beim 3:3 in Göteborg zwi-

Corneliusson vom Meister und Po-

kalsieger IFK Göteborg erzielte zwei Tore.

Bremen (dpa) – Der mit etwa 800 000 Mark verschuldete Fußball-Profi Uwe Reinders erhält voraus-

sichtlich bei Werder Bremen einen neuen Vertrag bis 30. Juni 1986. Dies ist das Ergebnis zahlreicher Gesprä-

che von Werder-Manager Willi Lem-

ke, der bei der Lösung der finanziel-len Probleme von Reinders seine

Turin (sid) - Zum siebten Mal

gewann Juventus Turin den italieni-

schen Fußball-Pokal. Nach der 0:2-

Hinspielniederlage gegen Hellas Verona kamen die Turiner zu Hause

erst in der Verlängerung des Rück-

spiels zum entscheidenden Treffer beim 3:0-Sieg.

Brüssel (dpa) – Die deutschen Golfspielerinnen liegen bei der 13.

Mannschafts-Europameisterschaft in Brüssel nach 18 der 36 in der

Qualifikation zu spielenden Löcher überraschend auf Platz drei (382 Schläge). England und Spanien füh-

ren das Feld der 16 Mannschaften

Madrid (sid) - In den beiden End-

spielen um den neugeschaffenen

spanischen Liga-Pokal stehen sich

wie bereits im diesjährigen Fußball-Pokalfinale Real Madrid und der FC

Gelsenkirchen (sid) - Nur zwei

Tage nach der Trennung von Jürgen

Sundermann hat Bundesliga-Ab-

steiger Schalke 04 bereits einen

neuen Trainer verpflichtet. Diet-

helm Ferner, der im November 1982

von Hannover 96 beurlaubt worden

war, unterschrieb einen Einjahres-

Madrid gegen Barcelona

Hilfe angeboten hatte.

Juventus Pokalsieger

Golf: Deutsche Dritte

mit je 380 Schlägen an.

Barcelona gegenüber.

Vertrag für Ferner

Bleibt Reinders bis 1986?

Corneliusson überragte Göteborg (sid) - Dan Cornelius-son (21), in der nächsten Saison der Weitsprunggrube landete, schaute so mancher verdutzt drein: Klepsch, gibt es den überhaupt noch? 1980 war der mittlerweile 27 Jahre alte Sportstudent Hallen-Eu-ropameister, 1981 wurde noch einmal ein Sprung von 8,21 Metern von ihm vermerkt. Doch seitdem litt er unter Krankheiten, Verletatt er unter Krankheiten, Verletzungen, er hat Operationen hinter sich. Gesund ist Klepsch bis heute nicht. Helsinki? "Mein Gott", sagt er, "wie weit würde es gehen, wenn ich wirklich richtig trainieren könnte"

Zurück zu Willi Wülbeck, der fast ein Jahrzehnt lang das Geschehen auf der Mittelstrecke beherrscht hat. Im vorigen Jahr, bei den Euro-pameisterschaften, wurde Wül-beck im 800-Meter-Finale Letzter. "Horrorvisionen" habe ihm das im nachhinein geradezu bereitet. "Oh-ne Einschlafmittel", so Wülbeck, "wäre ich damals nicht zurechtgekommen." Der Schock saß tief, er hatte sich in den Wochen vor Athen langsam und zāh in ihn hin-eingefressen, als die Nominierung auf der Kippe stand und als die Funktionäre eine Länderkampf-Absage wegen Examensarbeiten nicht billigten.

In diesem Jahr ist es nicht viel anders. Da rennt Wülbeck der Norm von 1:46,60 Minuten hinterher. Ferner, der Europameister, hat sie gleich zu Beginn der Saison geschafft, und er hat seinem Konkurrenten auch noch eine beachtliche 600-Meter-Zeit von 76,9 Sekunden ins labile Selbstbewußtsein gepflanzt. So glaubte er es wenig-stens. Doch Wülbeck meinte nur, er sei ja im Training ohnehin schon

**Schumachers** 

Rundumschlag |

Fußball-Nationaltorwart Harald

Schumacher macht im Kranken

hett massive Vereinspolitik, Nach

einer Meniskusoperation hat er in

einem Interview mit der Zeitung

"Expreß" zu einem Rundumschlag

gegen seinen Verein 1. FC Köln ausgeholt. "Zur Rettung des Ver-

eins", so der Torwart, "müssen ei

Der einzige, zu dem er Vertrauen

habe, sei Präsident Weiand ("wenn er zurücktritt, ziehe ich das Trikot

des 1. FC Köln nicht mehr an"),

und der müsse jetzt "brutal durch-greifen". Was der Präsident tun

müsse, sei dies: Entlassung von Trainer Rinus Michels, Verkauf von Klaus Fischer und Klaus Al-

lofs. Außerdem mache Manager Hannes Löhr zu viele Fehler, dürfe

Schatzmeister Karl-Heinz Thielen,

der designierte Nachfolger von

Weiand nicht Präsident werden.

Schumacher will seine heftigen Angriffe als Hilfe verstanden wis-

sen. Er sagt: "Ich bin der Meinung, daß der Verein vor die Hunde geht, wenn ich jetzt nichts sage und

Das Verhältnis zu Trainer Mi-

chels, dem die Kölner Spieler schon öfter unmenschliches Trai-ning" vorgeworfen haben, be-schreibt Schumacher so: "Außer

mir gibt es keinen, der mit ihm

noch etwas zu tun haben will. Der lebte schon in der letzten Saison

wie in einer Wasserburg, und ich

war der einzige Steg zu ihm. Doch auch dieser Steg ist jetzt eingebro-chen. Michels ist ein guter Mann für fertige Stars. Da der Verein sich

aber entschlossen hat, nun junge

Spieler einzubauen, muß ein ande-

In Abwesenheit von Weiand,

Löhr und Michels - sie sind in

Urlaub - reagierte gestern Karl-Heinz Thielen auf das Interview:

Er äußert sich nicht zum ersten

Mal in dieser Art. Ich nehme die

Aussagen zur Kenntnis und emp-

fehle ihm, seinen Lizenzspieler-

Vertrag durchzulesen." In den Ver-

trägen werden Strafen für vereins-

schädigendes Verhalten ange-droht Dazu Thielen: "Wir regeln

rer Trainer her."

alles weitere intern."

wenn jetzt nichts passiert."

ne Reihe Köpfe rollen."

dpa, Köln

**FUSSBALL** 

Was so auch wieder nicht stimmt. Denn Wülbeck sagt: "Die schönste Nebensache der Welt ist bei mir längst nicht mehr Nebensa-che." Als Europameister, als Weltmeister gar wäre es wohl nicht schwer, Erfolge als Repräsentant einer Sportartikel-Firma umzu-munzen. Doch Wülbeck hat solche Titel nie gewonnen. Er hat Biologie und Sport studiert, und er könnte Lehrer werden. Doch dann erzählt

er von einem Freund, einem Lehrer, der arbeitslos ist. Und so steht seine Existenz derzeit nur auf einem wackligen Fuß, und der heißt 800 Meter Lauf. Er weiß das, desbalb sagt er: "Ich suche nach einer Beschäftigung." Sein Freund, Europameister Hans-Peter Ferner, bei einem Au-

tomobilkonzern gut untergekom-men und bei den Sportfeste-Veran-staltern als Coe-Bezwinger hoch im Kurs, kann da ganz anders planen: "Eine Woche zum Höhentraining nach St. Moritz und dann vor den Weltmeisterschaften noch ein schnelles Rennen, vielleicht sogar mit einem deutschen Rekord." Fer-ner macht sich Gedanken über seine internationalen Gegner: "Den Rennverlauf der amerikanischen 800-m-Meisterschaft müßte man genau kennen", sagt er. Gedanken der beiden besten deutschen 800-Meter-Läufer: Der eine sucht einen Job, der andere plant fürs WM-

Finale von Helsinki . . . "Beruflich tue ich zur Zeit nichts, ich lebe auf Kosten meiner Mutter", sagt der Mannheimer Krankengymnast Andreas Rizzi. Das war gewissermaßen die mate-rielle Grundlage, um sich als Zehn-kämpfer für die Weltmeisterschaften vorbereiten zu können. Doch es reichte nicht. Im vorigen Jahr wollte es Rizzi ähnlich halten, dann

**Maurers Mut** 

CLAUS GEISSMAR, London

Es lohnt sich, in Wimbledon in

die letzten 32 Spieler zu kommen

Diese Entdeckung hat auch An-

dreas Maurer gemacht, der vor ei-

nem Jahr gleich am ersten Tag

ausgeschieden war. Nach seinem Sieg gegen den amerikanischen Tennis-Hünen Victor Amaya (28),

der 1,98 m groß ist und über zwei

Zentner wiegt, erinnert sich der Neusser: "Vor einem Jahr habe ich

für meine Reise nach London 1000

Mark zulegen müssen." Vorsichts-halber war Maurer diesmal zusam-

men mit Peter Elter deshalb in ein billigeres Hotel gezogen. Im "Glou-cester", dem offiziellen Spielerho-

tel, kostet die Übernachtung mit

In diesem Jahr hätte sich Maurer

das "Gloucester" leisten können.

Denn selbst wenn er heute sein

nächstes Match gegen den Ameri-kaner Mel Purcell (40. der Welt-

rangliste) verliert, sind ihm schon

2662 Pfund (rund 10 000 Mark) Preisgeld sicher. Gelingt dem

Deutschen noch ein Sieg, sind es sogar 20 000 Mark. Maurer nutzte gestern seinen

spielfreien Tag, um eine Muskel-zerrung im Rücken behandeln zu

lassen. Er hatte sich die Zerrung bei einem Rückhand-Volley schon

im ersten Match zugezogen, Minu-tenlang kämpfte er mit sich selbst und der Angst, aufgeben zu müs-sen. Bei seinem Sieg gegen Amaya

machte der Rücken wenig Schwie-

rigkeiten. Dafür löste sich das Griffband vom Schläger. Maurer

schickte während des dritten Sat-

zes Peter Elter zum Wimbledon-

Platzwart, um Hammer und Nägel zu holen. Der Hammer blieb neben

dem Schiedsrichterstuhl liegen.

Maurer nach seinem Sieg: "Ich hät-

te ihn nur benutzt, wenn ich den

Dazu kam es nicht. Denn Amaya,

berühmt wegen seines harten Auf-schlages, hatte Mühe, sich gegen

die Aufschläge des Deutschen zu

wehren. Maurer hatte sich schon

den zweiten Satz durch zwei Asse

gesichert. Und auch im dritten Satz

gewann er zwei Spiele mit Auf-

schlägen, die für den Amerikaner

unerreichbar blieben.

dritten Satz verloren hätte."

Frühstück 200 Mark.

**TENNIS** 

belohnt

stoppte ihn von Juni bis September ein Lungenvirus. Die Athener Europemeisterschaften mußte er sich daheim am Fernsehgerät anse-

Zwei Jahre den Beruf vernachlässigt und so gut wie nichts ver-dient, für nichts? "Ich hoffe, daß mich der Verband für Helsinki nominiert\*, sagt er. Rizzi, mit einer Saisonbestleistung von 20,78 Se-kunden derzeit schnellster deutscher 200-Meter-Läufer, sucht nun seine Zut-Meier-Laufer, sicht hun seine Chance als Sprinter. Die Möglichkeiten, daß Rizzi dabei sein kann, sind gut: als Schlußläu-fer der 4 x 100-m-Staffel, als Ersatz-mann der 4 x 400-m-Staffel und freilich als 200-m-Sprinter. Eine Zahl untermauert das: Kürzlich lief Rizzi die 300-m-Strecke aus dem Hochstart in vorzüglichen 32,5 Se-kunden. Hochgerechnet auf die klassische 400-m-Strecke könnten das 44,5 Sekunden ergeben, und das ware Weltspitze. Zum Vergleich: Der deutsche Rekord des Stuttgarters Karl Honz aus dem Jahre 1972 steht bei 44,70 Sekunden. Freilich müßte Rizzi eine Zeitlang zugunsten des Sprints auf den Zehnkampf verzichten.

Im März noch verspürte Winfried Klepsch so starke Schmerzen im linken Fuß, daß er kaum gehen konnte. Mit dem Bundestrainer hatte er abgesprochen, den Leistungssport aufzugeben. Doch dann hat er es doch wieder ver-sucht, erzielte 7,94 Meter im Weit-sprung. Danach ging es gleich wie-der zum Arzt – Adduktorenzerrung. In Bremen will der frühere Hallen-Europameister Winfried Klepsch dennoch springen. Gewis-sermaßen ohne Training, denn Kniebeugen und leichtes Traben reichen für einen Weltklasse-Weit-springer ohnehin nicht aus.

# **SPRINGREITEN**

# Schockemöhle: Rücktritt?

sid. Aachen Bundestrainer Hermann Schridpa beim Reitturnier in Aachen nur ein Wort: "Super." Gemeint war damit die Leistung von Paul Schockemöhle mit Deister. Beide gewannen das Championat im zweiten Stechen mit der schnellsten Zeit vor den ebenfalls fehlerfreien Gerd Wiltfang (Goldika), Mi-chael Rüping (Caletto) und der Schweizerin Heidi Robbiani

Der Ausgang der Prüfung war ein erneuter Beweis für die Welt-klasse der deutschen Reiterei und die Bestätigung, daß das Paar Schockemöhle/Deister zur Zeit in wichtigen Springen kaum zu schla-

Schockemöhle ist als Reiter eine Ausnahme. Erst als 20jähriger stieg er in den Sattel, zu einer Zeit, als sein Bruder Alwin bereits das Deutsche Springderby gewonnen hatte. Er erhielt nie richtigen Reitunterricht, sein Stil ist nicht gerade dazu geeignet, in einem Lehrbuch abgebildet oder beschrieben zu werden. Paul Schockemöhle sagt: "Aber ich habe Gefühl für das

Pferd und die Bewegung." Nach den Olympischen Spielen in Los Angeles will er sich aus dem Turniersport zurückziehen. Die Geschäfte (25 Millionen Jahresum-satz), so meint er, wurden das erfordern. Doch die Geschäfte ("Her umhängen wäre langweilig\*), das sind nicht nur eine Spedition, ein Leasing-Unternehmen, Futtermit-tel – das ist vor allem die Pferde-

Und auf diese Zucht gründet sich auch die Hoffnung des Bun-destrainers, daß Schockemöhle dem Sport doch noch länger erhalten bleibt. Schridde: "Ich glaube nicht, daß Paul aufhört. Denn der Pferdehandel läßt sich doch nur mit einem guten Namen in der Höhe halten." Und der Name sei auch in der heutigen Zeit in dieser Branche noch abhängig vom Er-folg auf dem Turnierplatz Bei Paul Schockemöhle ist eben beides kaum noch zu trennen - hier erfolgreicher Geschäftsmann, dort erfolgreicher Reiter,

zucht

# Erbschafts-Rangeleien

Wenn einer eine Erbschaft macht, dann kann er was erzählen. Nicht immer werden Erben glücklich. Oft sind sie Opfer von Intrigen und Eifersüchteleien. Va-riationen über das Thema Erb-schaft sendete das französische Fernsehen "Antenne 2" über vier Jahre lang mit rund zwei Dutzend Filmen. Neun Folgen dieser "Kri-mi-Serie", die eigentlich keine Serie ist, sondern eine Reihe von in sich abgeschlossenen, psychologi-schen Kriminalgeschichten, hat jetzt das ZDF übernommen. Von verschiedenen, in Frankreich re-nommierten Regisseuren wurden die Filme inszeniert.

Im Mittelpunkt des Geschehens um die Erbschaft oder um ein zu erwartendes Erbe steht in "Gefährliche Erbschaft" kein durchgehen-der Titelheld. Jede der Geschich-ten könnte auf einem Roman von Agatha Christie basieren. Sie illustrieren die oft unvoraussehbaren Reaktionen und unerwarteten Verhaltensweisen der Erben oder jener, die bei der Erbschaft leer ausgingen. Ganz gleich, wie groß das anzutretende Erbe ist.

Oft entdecken die Hinterbliebenen aber auch erst durch die Erbschaft die intimsten Geheimnisse aus dem Leben des Verstorbenen. Egoismus, Leidenschaft, Verzweiflung, aber auch Humor, Spott und Verhöhnung werden in diesen Spiegelbildern der modernen Gesellschaft dem Fernsehpublikum vorgeführt. In Frankreich wurde die Filmrei-

ne, bei der bekannte Namen wie Juan Bunuel, Bruno Gantillon, Philippe Monnier oder Serge Le-roy Regie führten, sehr positiv auf-genommen. Allerdings ist die Qua-lität der Beiträge sehr unterschied-lich, von sehr gut bis mittelpräch-tig. Bekannte Schauspieler treten in großartigen Ausstattungsszenen, Schlössern oder alten Herrensitzen auf, unter anderem Pascale Audret, Dany Carrel, Michel Auclair, Raymond Pellegrin und An-

Juan Bunuel, 48, Sohn des berühmten spanischen Filmregisseurs Luis Bunuel, hat mit diesem Namen als Filmemacher sicherlich kein leichtes Erbe angetreten. Im-merhin hat er das Filmhandwerk bei seinem Vater gelernt. Er assi-stierte Luis Bunuel, Orson Welles, Louis Malle und Henri Verneuil über zwölf Jahre lang. Für die Rei-he "Gefährliche Erbschaft" führte er für die drei interessantesten Beiträge Regie. Bunuel junior, 1934 in Paris ge-

boren, wo er heute auch mit einer Amerikanerin verheiratet lebt, heißt eigentlich Juan-Luis Bunuel. Luis strich er bescheiden weg, weil es so schwer ist, mit dem Namen eines berühmten Vaters zu leben. Der 1,80 Meter große, 100 kg schwere, bärtige Filmemacher hat eher das Aussehen eines Ringers. Und eigentlich ist er von Beruf Bildhauer. Diese Kunst lernte er sehr früh in den Vereinigten Staa-

## Gefährliche Erbschaft – ZDF, 20.15

ten, wo Calder die Familie Bunuel während des Spanischen Bürgerkrieges aufgenommen hatte. Als Junge bastelte er im Atelier des berühmten amerikanischen Bild-hauers und fand in Calder einen idealen Lehrmeister. Später studierte er Kunstgeschichte und Literatur.

Zum Film kam er eigentlich durch Zufall. Nach seinem Studium in den USA besuchte er seine Eltern in Mexiko. "Ich wußte nicht so recht, was ich machen sollte. Ich bewunderte die Arbeit meines Vaters und beobachtete ihn häufig in den Filmstudios bei den Drehar-beiten. Trotzdem fand ich damals nichts langweiliger als einen Dreh-tag", erzählte Juan Buñuel später in Paris. Eines Tages fragte ihn ein

<sub>jen sich für de</sub>

schen Kultur der ihnen t

del Selbstherri

ginde Ein aden Neuen D

an Angrill auf

ha sport neht hese Erregung seehn sociallib

Projeststau s

amutite, die H

enchrift unte

iquellenden Re

ndich auch de deßen Er oral

asuche der öff

Kunst und Ku

produsch übe

Filmemach

g eine politis

Kunst die al eine Tradi alehte natürlie

ikik machen, re

∄ \_Geld". Sie

Leinen Anspra

moterung in sec

weifelhaft das zien verletzt (d:

ı darüber zu e

aden muß), em zen Graff in ihre

agsthaben sie ämt, daß der S

zincht zu frage

inst, es geht r id wenn es sc

₩ - moralische

aitische – sein !

acn

Hast Vergleiche mit seinem Vater: Juan Bunuel FOTO: STUDIO X

Produzent, welchen Beruf er wäh-len wolle. Ohne nachzudenken antwortete er. "Regisseur." Da meinte der Produzent. "O. k., du fängst beute als Assistent von Orson Wel-

Es folgten die Assistenzjahre. Von 1967 bis 1970 drehte er mehrere Kurzfilme. 1973 debütierte Juan Buñuel als Spielfilmregisseur mit "Rendezvous zum fröhlichen Tod". Es folgten "Die Frau mit den roten Stiefeln" und die Verfilmung der Tieck-Novelle "Eleonore". Alle drei Filme wurden vom Deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Juan Bunuels Filme sind erfüllt

von phantastischen Visionen und Traumgebilden. Man spürt in ih-nen einen Hauch der Obsessionen, die das Werk des Vaters bestimmen. Doch das Unwirkliche ge-winnt in ihnen an Realität. Das Untergerüst nimmt Gestalt an Vergleiche mit den Werken des Va-ters sind dem Sohn verhaßt. "Na-türlich haben wir gewisse Gemein-samkeiten. Sie gehören zur selben Familie, aber ich denke bei meinem Film nicht an die Arbeit meines Vaters. Ich versuche, etwas anderes zu machen."

Juan Bunuel möchte seine Zuschauer nicht schockieren. Er will sie unterhalten. In seinen drei Erbschafts-"Beiträgen "Familienbande", "Tödliche Briefe" und "Zyankali-Cocktail" ist ihm das glänzend gelungen.

CONSTANCE KNITTER & Die Frage, di

# **KRITIK**

# Courths-Mahler läßt schön grüßen

Auch Hamburg hat seine Buddenbrooks. Sie hören auf den weitaus schlichteren Namen Möller. Und auch die Hanseaten-Saga, mit der Adolph Wittmaack 1913 Thomas Manns "chronique scandaleuse" aus Lübeck von 1901 zu konterkarieren schien, gab sich tri-

Konsul Möllers Erben waren für Claus Peter Witt jedenfalls das rechte Futter fürs Fernsehen. Von Herbert Asmodi ließ er sich aus dem Roman einen Siebenteiler stricken, dessen erste Folge nun im ZDF zu besichtigen war. Es ist eine rührende Geschichte, die zwischen

1888 und 1914 spielt. Der alte Konsul stirbt. Sein Sohn Harry, der sich stets verkannt fühlte, muß das Geschäft übernehmen, obwohl es ihm dafiir an den notwendigen Fä-higkeiten fehlt. Dazu ein bißchen Liebe und ein paar Intrigen. Ein Stoff also, aus dem die Courths-Mahler-Romane sind.

Und so wurde es von Witt auch inszeniert. Dem Regisseur: ist offenbar entgangen, daß Wittmaack auch einer der eifrigen Zulieferer des "Simplicissimus" war. Wäre es nicht möglich, daß sich die Sache mit "Konsul Möllers Erben" auf einem doppelten Boden abspielt? Daß diese Familie gar nicht, wie es

losen Zeit angesiedelt ist, sondern daß es da recht konkrete Ahnlich-keiten mit (einst) lebenden Perso-

Für Hamburg war jedenfalls, was hier nur beiläufig anklingt, die Aufhebung der Zollprivilegien und der Zollanschluß ans Reich im Oktober 1888 ein einschneidendes Da- feigene Kosten tum. Aber hier ist es nur Ausgangspunkt einer Rührseligkeit, dem To-de des alten Konsuls durch Kollision mit einem Gaul. Ob's im Folgenden besser wird? Man kann es er in Biele hoffen, aber zu nicht.

# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Nur über die Sender des ZDF 10.00 heute 18.03 Datii-Datii 11.35 Mesalk

18.38 Martin Lether and die Refer Festakt aus der Nürnberge Lorenzidrahe

Martin Luther and die Reformation in Deutschland Ausstellungsbericht aus dem Ger-Nationalmuseum in Nümberg

14.55 Tegesschau 15.00 ARD-Sport extre — aus Aschen Internationales Reittumier CHIO — Preis der Nationen Sprecher: Hans-Heinrich isenbart 17.60 Toposschou

dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 ich mach dich gibektich Spielfilm, 1949 Die hübsche Tochter eines Chefre dateurs hat die ausgefallene idee, an ihrem Geburtstag einen wildfremden Menschen mit einem Geldgeschenk zu beglücken. Der Zufall will es, daß sie dabei an einen Reporter litres Votters gerät. Der lunge Mann ist rilbe zusärze.

Der junge Mann ist alles andere als entzückt, denn der überra-schende Geldsegen stürzt ihn in ungedante Schwierigkeiten. 21.35 Stationierungsjahr \$3?
Die atlantische Sicherheitspoliti zwischen Alles und Nuil Dokumentation von Peter Stalsch Mit Interviews mit Bundesverteidi-gungsminister Wörner, Vertretem der gmedbonschen

22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn 23.00 Die Sportschau U. q. Leichtathietik Tod durch Ertrinken

12.05 Einander verste 12.10 Kesszeiches D

ZDF-Ferienprogramm für Kinder 15.20 Captain Feture 18.45 Coptem Patrick
Fünf Milliarden Johre zurück
18.45 Der Räuber Hotzespietz
16.15 Ferieskalender
16.50 Der Wusschilm (1)
Gewählt: Manni der Libero
Mit Tommi Ohmer
17.15 Fersel in Factor 17.15 Enorm in Form 17.30 houte / Aus den Ländern 17.45 Tele-filustrierte Anschl. heute-Schlagzeilen

18.29 Western von gestern Fuzzy und die dicken Kortoffein 19.00 boute 19.30 gustandsi

Oustandsjourna Polen: Die Spur des Papstes/ Amsterdam: Ärzte gegen Atom/ Italien: Die Wahl in Comiso/ Türkel: Wem nützt die Kultur? 20.15 Getährliche Erbechaft Neue Krimiserie in 9 Folgen

amilienbande Regie: Juan Bunuel 21.39 Jogdszenen is Hellywood Zeichentricklim in 9 Folgen Mit Tom und Jerry 22.00 hepte-journal

22,20 Aspekte Josef-Ausstellung Nümberg / Josef-Albers-Museum Bottrop / Kino-Notiz: Peter W. Jansen por-trätiert eine der kleineren deutschen\_Verleihfirmen, die Firma Moderation: Alexander U. Mar-

23.00 Der schwarze Falke Amerik. Spielfilm, 1956 Mit John Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood v. a. Regie: John Ford

00.55 Tagesschau

Das sieht nach Ärger aus. Heinz Rühmann fühlt sich jedenfalls gar nicht

wohl zwischen Hertha Feiler und Dorit Kreyssler. (Ich mach dich gibck-

# Ш.

WEST 12.00 Te 21-19 Amortstotightett dome Film von Detlef Langer 22.15 Stolz und Verertelf (5) 23.16 Rockpolast Mit: Gary Brooker 00.18 Letzte Nachrichten

20.00 Tagesschau 20.15 Deutsche Stadt is der Wüsie Hundert Johne Liideritzbucht

HESSEN

... wie wir uns verstehen Eine Sendung nicht nur für der
20.00 Togesschau
20.15 Auslandsreporter
20.45 Die Erfinderbörge

Mit Barbara Dickmonn

19.00 Abondochau Bilek ins Land Nur für das Soarland 19.00 Sear 3 regional Gemeinschaftsprogramm

18.45 Ryadochas
19.89 Deutschlands grüne issels (5)
19.45 Rayers-Report
20.15 Die Strategie der Schlange
21.15 Reiserwege zur Keset: Schweiz
22.06 Ryadochas

22.15 Sport house 22.15 Sport house 22.35 Z. E. H. 22.35 Don Bade elser Roise Engl. Spielfilm, 1949 21.55 Rundechou

vertrag. **TENNIS** 

Turuler in Wimbledon Herren-Einzel zweite Runde: Sundström (Schweden) – Edberg (Schweden) 2:6, 7:6, 7:6, 4:6, 8:6, Connors (USA) – Masur (Australien) 6:4, 7:6, 6:0, Gottfried – Doyle (beide USA) 7:5, 4:6, 7:6, 6:4, Mayotte – Andrews (beide USA) 6:1, 6:2, 6:2 – Damen-Einzel, zweite Runde: King – Herr (beide USA) 6:7, 6:2, 8:6, Turnbull (Australien) – White (USA) 6:3, 6:3, (Australien) - White (USA) 6:3, 6:3, Jaeger - Casale (beide USA) 6:3, 6:2, Lloyd-Evert (USA) - Mesker (Holland)

6:4, 6:2. GEWINNZAHLEN Mittwechslotte: 1. 4, 18, 19, 21, 27, 35, Zusatzzahl: 9. – Spiel 77: 3 1 3 8 2 5 8. (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochslotte: Klasse 1: 462 150,40, 2: 43 326,60, 3: 4511,20, 4: 85,70, 5: 7,20. (Ohne Gewähr) 

# STAND PUNKT

Harm Beyer, der Präsident des Deutschen Schwimm-Verbandes, ist ein Mann mit schneller Zunge. Es wäre für ihn unerträgliche Selbstverleugnung, wenn er den Weltrekord von Michael Groß nicht zum Anlaß nehmen würde, zur großen Rede anzusetzen. Solch ein Erfolg stärkt den Rücken weit eher als Funktionärsgerangel und eine finanzielle (fast) Pleite-Politik, die den Verband in jüngster Zeit

gebeutelt haben.
Da ist es gut, über Groß ganz große Zusammenhänge herstellen und sich aus den Niederungen der eigenen Fehler erheben zu können. Beim DSV-Präsidenten klingt das Das untaugliche Beispiel dann so: "Wir hätten mehr Ausnahmeathleten wie Michael Groß, wenn das Umfeld stimmen würde.

Das leistet sich unsere Gesellschaft einfach nicht, da man bei uns den Stellenwert des Sports anders einordnet als zum Beispiel in den sozialistischen Ländern."

Ach, hätte der Beyer in seinem Harm doch lieber so viel Wasser geschluckt, daß es ihm den Mund verschlossen hätte. Will er in unserer Gesellschaft Sport nach dem System totalitärer Staaten betrei-ben? Soll er Groß doch fragen, ob er lieber bei schwierigen Trainings-bedingungen in Offenbach oder in Ostberliner Kaderschulen leben Es ist die Pflicht eines Verbandschefs, für seine Athleten um die

bestmöglichen Bedingungen zu kämpfen. Doch es ist eine Entgleisung, wenn er dabei das "Beispiel in den sozialistischen Ländern" herbeisehnt. Die Repräsentanten des Staates, sagt Beyer, sonnten sich nur in den Erfolgen der Athleten. Was wäre, wenn diese Repräsentanten hierzulande Erfolge schlichtweg fordern würden wie in den "sozialistischen Staaten". Sie forderten jetzt garantiert auch einen anderen Schwimm-Präsidenaue



20.00 Tagesschau 20.15 Get gefragt...

NORD

12.00 Hallo Spencer
12.30 Deutsche LeichtathietlikMeisterschaften
Übertragung aus Bremen
19.00 Sebes statt Hören
19.30 Glaube + Hoffinung + Liebe
Kielder machen Kirchenleute

21.00 Einsame Herzea 21.45 NDR-Talishow 21.45 Dellas Anschließend: Letzte Nachrichten

18.00 Halle Spencer
18.50 Halle Studio Kassel
19.00 Kellege Setrieberat (5)
...retten, was zu retten ist
19.58 Ausländer – Iniënder (7)

21.50 Drei aktueli SÜDWEST

18.00 Farma iberica 18.30 Telekolleg I Sozialkunde (5) Nur für Baden-Württemberg 19.05 Abendschau im Dritten Nur für Rheinkand-Pfair

west 3 west 3
19.25 Nochrichten und Me
19.36 Formet Eint
20.15 Wissenschaft und Fe
21.00 Postfach
21.35 Einführung in den
Strafverfahrungsech
21.45 Hout' abend
22.30 Eine amerikanische

BAYERN

18.15 Follow me (\$7) 18.50 Don Wind in den Händen (16)

KI

an Theater um: mal streichen elder Oberbür Ritein Klavierk Mors, Hauskom

heater, gut gel tuck. Aber die Oper "Der Kreic as solcher Zuw Zeit, die sich un Bielefeld 1,4 Mi ৰা der Stellen) thelien Musente aschnöde abwen amerhin, sie fiel daß auch Moi derten Zeitläuf en habe, als er dsten kritisch-al n Bielefeld, n dekreis" einem sicheren Sujet ingehen: Der §
seit er 1950 für K
östadt eine Sch geschrieben hat e die Geschicht <sup>lidem</sup>lich genau b

aus verkaufte Ha in den kaiserlie wird aber vom re Echeiratet. Di <sup>lesse</sup>n erste F det Also vergiñ das Kind durch fa wechen und Hait <sup>ene</sup> Richter ven wischen Pao c hat, kommt e <sup>en</sup> salomonisch Die falsche I als sie das Kine auf dessen Woh Mer bei Salomo st Chinesen und i thei Klabund (ur Oper von 1933) no s freilich umdre

nicht der schli Mutter, sondern Magd zusprech <sup>itter</sup>lichen, die elen können: Or anden, war das n auf die Mühlen s tilserziehung.
Solche Spitzfind

tideron in I tine Ausstellun Sche Museum v instwerke aus 8 Teil der Ausstel Ser-Frühe Zeiten Sbis zeigen die Fr Sbis zum 24. Juli et 10 Mark

# Stets geben, nie fragen

the transfer

mar – Sie machen keine großen Filme, aber große Worte. Sie beherrschen das Metier Film, aber sich beherrschen sie nicht. Sie halten sich für den Inbegriff der deutschen Kultur und glauben je-den, der ihnen nicht Reverenz erweist, den "Henkern der Kunst" zurechnen zu können. Das jedenfalls ist die Gedankenweit der Produzenten des "Neuen Deutschen Films", wie er sich in einer in München veröffentlichten Resolution spiegelt. In pathe-tischer Selbstherrlichkeit wird da verkindet: "Ein Angriff gegen ihn (den Neuen Deutschen Film) ist ein Angriff auf Phantasie und

Man spürt richtig die zitternd ziellose Erregung, endlich nach dreizehn sozialliberalen Jahren. in denen mit Selbstverleugnung der Proteststau sublimiert werden mußte, die Hand wieder zur Unterschrift unter die nun freudig quellenden Resolutionen freimhaben. Da kann sich selbstver-ständlich auch der VS nicht ausschließen. Er orakelt sofort über Versuche der öffentlichen Hän-de, Kunst und Kultur immer häufiger politisch über den Geldhahn regulieren zu wollen". Und auch \_Filmemacher" munkeln über eine "politische Bewertung der Kunst", die "in unserem Land" eine Tradition habe, eine schlechte natürlich.

Das alles ist schon höchst selt-sam. Leute, die mit Kunst – oder dem, was sie zur Kunst erklären -Politik machen, reagieren wie die Minosen, wenn sich die Politik mit ihnen beschäftigt. Denn die Kunst", die sie meinen, schreibt sich "Geld". Sie glauben nämlich, einen Anspruch auf die Alimentierung in sechsstelligen Beträgen aus Steuergeldern zu haben. Die Frage, die jetzt der Bundesinnenminister stellte, ob öffentliche Gelder für einen Film ausgegeben werden dürfen, der untweifelhaft das religiöse Emp finden verletzt (das Gericht wird nur darüber zu entscheiden haben, ob diese Verletzung unter dem Kunstvorbehalt toleriert werden muß), empfinden sie als einen Griff in ihre Taschen, Denn längst haben sie sich daran gewöhnt, daß der Staat zu geben und nicht zu fragen hat.

Es geht also gar nicht um Kunst, es geht nur ums Geld. Und wenn es schon Pornographie - moralische, religiöse oder politische - sein soll, dann bitte auf eigene Kosten.

Die Figur der Tauff unfere heifande Ihefu Chrifts Albo die herruche Offenbarung der ewigen einigen



€ Authicung der Lindiglandigen auch Egyptilite Authernit

Flugblätter für den neuen Glauben: "Luther und der Kurfürst Johann Friedrich bei der Taufe Christi" (links), Holzschnitt von 1556/58, und "Luther als Befreier", Flugblatt von 1524

Nürnberg setzt Höhepunkt der Veranstaltungen zum 500. Geburtstag: "Martin Luther und die Reformation in Deutschland"

# Eine Gedächtnissäule den gemeuchelten Bauern

m Anfang stand die von einigen Awissenschaftlern erwogene Idee, eine repräsentative Ausstellung zum Luther-Jahr wäre eine gute Sache. Aus dem Gedankenspiel wurde 1979 ein wissenschaftliches Komitee, das schließlich 19 Personen – in der Mehrzahl Universitätswissenschaftler, vom Kirchengeschichtler und dem Historiker bis zum Kunstwissenschaftler und Musikexperten – umfaßte. Das Ergebnis wird jetzt im Germanischen Nationalmuseum in Nürn-berg gezeigt: "Martin Luther und die Reformation in Deutschland." Für Nürnberg und das Germani-sche Nationalmuseum spricht vielerlei, diese Ausstellung gerade hier zu zeigen. Die Freie Reichs-

stadt war unter den ersten großen Städten im Reich, welche das evangelisch-lutherische Bekenntnis annahmen und damit für die anderen großen Reichsstädte beispielgebend wirkten. Das Germanische Nationalmuseum wiederum ist – darauf wies der Museumsdi-rektor Gerhard Bott ausdrücklich hin – durch seinen umfassenden, satzungsgemäß festgelegten über-regionalen Auftrag (der es von den Landesmuseen unterscheidet) berufen, die Kenntnis der Geschichte des gesamten deutschen Sprachraums zu verbreiten und zu vertie-fen. Soweit Entstehungsgeschichte und Begründung des Ortes.

Um dies gleich vorweg zu sagen: Was in dem ehemaligen Kloster auf verhältnismäßig wenig Raum ge-zeigt wird, läßt keine Wünsche of-

fen. Hier werden untergliedert in 15 Abteilungen mit 652 Exponaten (alles Originale) Luther und seine Zeit dargestellt. Es ist eine kulturhistorische Aus-

stellung, in der natürlich der Reformator und sein Wirken fast immer gegenwärtig sind, aber es ist keine Luther-Ausstellung im eigentli-chen Sinne, keine Schau zur Darstellung des "großen Mannes". Auch Reliquien in der Art von "Sein letztes Tintenfaß" werden nicht gezeigt. Aber dafür erfährt der Besucher auf eine im besten Sinne belehrende Weise (ohne erhobenen Zeigefinger, ohne tremo-lierende Stimme), selbst derjenige Rahmenrichtlinien-Geschichtskenntnissen, was die Re-

formation war und welche Auswir-

kung sie hatte. Teamwork ist oft mehr ein Schlagwort als Realität. Hier ist dem wissenschaftlichen Komitee es seien als Pars pro toto nur die Kirchengeschichtler Bernhard Lohse (Hamburg) und Bernd Moel-ler (Göttingen) sowie die Tübinger Historiker Volker Press und Ernst Walter Zeeden genannt – etwas geradezu Ideales gelungen: Jede der 15 Abteilungen, für die ein oder zwei Experten die Verantwortung (bis hin zum Katalog) übernommen haben, ist eine in sich ge-schlossene Einheit – und alle 15 Einheiten fügen sich bruchlos

An einigen Beispielen demonstriert: Die erste Abteilung, zusammengestellt vom Trierer Historiker Franz Irsigler, ist Luthers Herkunft und Umwelt – Wirtschaft und Gesellschaft der Zeit" gewidmet. Hier wird der sparsame, hart arbeitende soziale Aufsteiger Hans Luder, der Vater des Reformators, ebenso deutlich wie die Durchsetzung früher kapitalistischer Wirtschaftsformen im Fernhandel, neue Methoden des Geldtransfers ebenso wie das Aufkommen der Schriftlichkeit im Geschäftsleben. Die unzureichende Münzpolitik bei rascher Zunahme des Marktverkehrs und die spürbare Ver-schlechterung der Scheide- und Landmünzen werden genauso ge-zeigt wie das Steigen der Preise für Brot, Fleisch und Bier – mit Expo-naten aus der Zeit, knapp erklärt

im Katalog.
Oder die Abteilung IX: "Bauern-krieg und radikale Reformen", für welche der Heidelberger Kirchen-geschichtler Gottfried Seebaß und der Tübinger Historiker Volker Press verantwortlich zeichnen: Auch hier ist, von einer Darstellung des Pfeifers von Niklashausen als Vorläufer bis zu einem Holzschnitt mit dem Bild des Georg Truchseß von Waldburg ("Bauern-jörg" im Volksmund, "Bauern-schlächter" in der Polemik), alles vorhanden, was zum Bild der Zeit gehört. Die Programmschrift der Zwölf Artikel ist hier im Original zu sehen, die Memminger Artikel, Darstellungen der bestialisch grau-samen Hinrichtungen der Anfühsamen Hinrichtungen der Anführer, Müntzers Aufruf an die Erfur-

durch Beschilderung, hinreichend

ter um Hilfe und Luthers "Wider sturmenden Bawren, und wider die reubischen und mörderi-schen Rotte der andern Bawren". Und der Entwurf einer Gedächtnissäule für den Bauernkrieg von Albrecht Dürer zeigt unmißver-ständlich in der Haltung des ge-meuchelten Bauern ähnlich der des Schmerzensmannes, daß die Sympathie des Künstlers nicht nur bei Luther lag.

Alle die Zeugnisse der Zeit spre-chen für sich selbst, zeigen Licht und Schatten, und auch im Katalog fehlte jeder modische ideologische

Zungenschlag. Es liegt in der Natur der Dinge, daß viele der in Nürnberg ausgestellten Porträts dem Interessier-ten bekannt sind. Aber auch für ihn gibt es durchaus noch Neues, Unbekanntes zu entdecken: etwa einen Kupferstich mit dem "Täu-ferkönig von Münster", Jan Bokkelson van Leiden, oder ein in Aufbau und Format ungewöhnlich modern anmutendes Bild des älteren Cranach um 1540, auf dem viele Mitter Jesus ihre Kinder zur Taufe hinreichen – indirekte Polemik ge-gen die Täufer mit den Mitteln des Kunstlers.

Läßt "Kirche und Frömmigkeit vor der Reformation" (Hartmut Bookmann, Göttingen) etwas von der Glaubenswelt von Luther erahnen, macht sie verständlich und zeigt, daß nicht alles nur Außer-lichkeit und Fast-Aberglaube war, so zeigt etwa "Die reformatorische Volksbewegung im Bilderkampf" (Konrad Hoffmann, Kunstge-

schichtler an der Universität Tübingen), welch ungewöhnliche Be-deutung sowohl Flugblätter als auch andere bildliche Darstellungen bis hin zur frühen Karikatur bei der Auseinandersetzung zwischen Reformation und alter Kirche hatten. Auch hier ist der Katalog eben nicht nur Beschreibung des Dargestellten, sondern Vertie-fung, Erläuterung, Ergänzung bis hin zur Angabe weiterführender Quellen. Mit sanfter Ironie merkte Mu-

seumsdirektor Gerhard Bott an, der Katalog umfasse "keine fünf Bände". Tatsächlich ist es nur ein einziger im Insel-Verlag erschiene-ner Band mit 491 Seiten, den man auch durch die Ausstellung mit nehmen kann, ohne Gefahr eines ausgerenkten Arms.

Aber in Text und Ausstattung (etwa jedes zweite Exponat ist ab-gebildet) hat er es "in sich". Mehr noch: Er ist die ideale Ergänzung zu einer guten Luther-Biographie. Ist er Extrakt und Ergänzung der Ausstellung, so ist wiederum die Ausstellung in ihrer Gliederung, in ihrer sorgfältigen Beschränkung, in ihrer Kombination von Didaktik und Augenfutter eine Art Destillat dessen, was der Titel "Martin Luther und die Reformation in Deutschland" verspricht. Nach dieser Ausstellung wagt man über Professoren und ihre gelegentli-chen Einfälle nichts Negatives mehr zu sagen. (Bis 25. Sept; Kata-log, Insel-Verlag, 32 Mark). HENK OHNESORGE

# Arien nur für die Guten

Oper in Bielefeld: "Der Kreidekreis" uraufgeführt

So gehen die Oberen nun mal mit dem Theater um: Mal streicheln sie, mal streichen sie. Weil dem Bielefelder Oberbürgermeister seinerzeit ein Klavierkonzert von Ru-dolf Mors, Hauskomponist daselbst am Theater, gut gefiel, gab er ihm "komponierfrei" für ein neues groses Stück, Aber die Uraufführung der Oper "Der Kreidekreis" als Ergebnis solcher Zuwendung fiel in eine Zeit, die sich unter Sparzwang (in Bielefeld 1.4 Millionen und 5 Prozent der Stellen) vom einst gehätschelten Musentempel ein bißchen schnöde abwendet.

**申12**\*

M . 8 .

re Se Colonia in

Market Contract

建铁 网络人名加西

to de Antonio Erreft

Tr die dermeitelen fen fen

FO E BOOK HOME TO MENT !

M 2 gn 1 5 mm 344;

M. - 5. TWILL IN SPIN SAN SANS

\$ de . werfen ber . m. tieben

den sinn befiet

The Property leading

THE PARTY NAME OF THE PARTY.

元 ※ こっぷキャニ かね

THE RESERVE AND ADDRESS.

. . .

Bille in an Empfel bereit.

E to do a lander to the

the first section with the first section with

Bar of the second

ti a ferie.

B. Br. Carrier Carrier Co.

A TOTAL STATE OF THE STATE OF T

表示音響等

E:7#151

2 15 7 7 2 2

415516

连报 远 远 医神经病

Immerhin, sie fiel. Der Vermuting, daß auch Mors selbst den veränderten Zeitläuften Rechnung etragen habe, als er sich nach seiber ersten kritisch-aktuellen Oper "Vineta", uraufgeführt 1968 eben-falls in Bielefeld, mit Klabunds fänglicheren Sujet braucht man schon deshalb nicht in, seit er 1950 für Kurt Hübner in Ingolstadt eine Schauspielmusik dazu geschrieben hat.

Hier die Geschichte, an die sich Korsziemlich genau hält: Die an ein Techaus verkaufte Haitang verliebt sich in den kaiserlichen Prinzen Pao, wird aber vom reichen Mandarin Ma geheirstet. Durch ihr Kind sieht dessen erste Frau ihr Erbe gefährdet. Also vergiftet sie Ma, läßt sich das Kind durch falsche Zeugen zusprechen und Haitang durch be-stochene Richter verurteilen. Aber weil inzwischen Pao den Thron besiegen hat, kommt es zu jener be-kannten salomonischen Urteilsfindung: Die falsche Mutter verrät sich, als sie das Kind ohne Rücksicht auf dessen Wohl zu sich her-

überzerrt. Außer bei Salomo steht es bei den elten Chinesen und in neuer Zeit suffer bei Klabund (und in Zemlinsder das freilich umdrehte, als er das Kind nicht der schlechten leiblichen Mutter, sondern der mütterlichen Magid zusprechen Hall den Mitterlichen, die mit Kindern umgeben können: Ordentlich mis-Verstanden, war das natürlich Wasversanden, war das naturnen was-ser auf die Mühlen sozialistischer Einheitserziehung. In solche Spitzindigkeiten ver-strickt Klabund niemanden, also

a his have been been and and a second and a

auch Mors nicht, der zu der Parabel von Gerechtigkeit und Liebe eine traditionelle vieraktige Oper komponierte, "durchkomponierte": Es gibt keine Dialoge, statt dessen eine geschickte Mischung aus Parlando und ariosen Elementen. Was die Stilmittel angeht, huldigt Mors einem sympathischen, dennoch ein bißchen mißverständlichen Plura-

lismus – wem Zwölftonformeln nur dazu gut sind, Subalternität und Engstirnigkeit zu karikieren, und wer auf der anderen Seite die pure Menschlichkeit mit mehr oder weniger ariosem Wohllaut ausstattet, macht seine musikalische Bestandsaufnahme wohl doch ein bißchen unter dem Niveau der letzten sechzig Jahre. Ansonsten ist Mors durchaus nicht niveaulos: Es gibt zwar ein

peinlich seichtes Blumenmädchenterzett oder ein Kuli-Duett, halb Orff, halb Friedrich Hollaender, Mors' Orchester- und Stimmbehandlung läßt jedoch auch Talent für Dramatisches und Espressivo entdecken. Vorallem aber: Derdritte Akt zeigt eine ausgesprochen komische Begabung. Natürlich, in Axel Schmitt-Falckenbergs Tüllglocke mitallerhand Kreissymbolik und John Dews meistreichlich zeremonieller, mehr auf japanische Theatergesten abhebender Inszenierung wirkt er wie eine Zirkusnummer: Endlich, meinten beide, brauchten sie das Ganze mal nicht so ernst zu nehmen. Eine dramaturgische Katastrophe ist der Schluß. der noch mal endlos ausbreitet, was schon jeder weiß. Wie es ohnehin nicht in jedem Falle für Mors' auch mit leitmotivischen Fingerzeigen arbeitende Musik spricht, daß sie gegen die Bekanntheit des Stoffes zunehmend weniger Neugierde zu

provozieren vermag. Unter Anton Mariks Leitung wurde respektabel gespielt und gesun-gen. Aus dem noch nicht dem Sparteufel opfernden neunzehnköpfigen Aufgebot seien in den Haupt-pertien Cynthia Makris (Haitang), Robert Smith (Pao), dazu Richard Malone, Lia Frey und Nikolaus Bergmann genannt. Der Beifall war nicht übermäßig begeistert, aber auf ihren Hauskomponisten ließen die Bielefelder nichts kommen au-Ber Bravos.

DIETER SCHÜREN

# "Begierde" mit David Bowie und C. Deneuve

# Blut, Bett und Burschen

gelte es immer nur, die Welt der Werbespots zu übertreffen. Die Kamera schmachtet ständig Bilder. Alle Ansichten dieser Kinowelt sind sinnlos poliert. Sogar die Straßen von New York leuchten plötzlich. Interieurs sind wie von teuer überdrehten Innendekorateuren entworfen. Schönheit schwelt durch ede Bildeinstellung so betulich und vorsätzlich berauschend, daß der Zuschauer schier die Hände faltet. So fein geht's in diesem Film op-

tisch zu Dabei befaßt er sich langwierig mit dem reinen, piekfeinen, allerdings gefilterten Horror. Tony Scotts Schreckenskino wird auf dem Silbertablett angeboten. Freilich verschluckt sich der Regisseur. der mit seinem ersten Spielfilm direkt aus der Werbebranche

kommt, dauernd. Die Handlung, so haarsträubend sie sich gibt, ist nur fade und entsetzlich mühsam. Eine stinkfeine Dame, aus Ägypten stammend (Cathérine Deneuve), lebt ihr lasterhaftes Vampirdasein in einem pompöszierlichen Schloß, mitten in der schmutzigen Stadt. Kein Geringerer als David Bowie, dieser männli-che Twiggy, ist ihr blutsaugerischer Spießgeselle. Sie speisen beide, wenn sie sich nicht gerade zu klassischer Musik in seidenen Betten wälzen, vom Blute junger Burschen. Die holen sie sich lässig aus der nächsten Punker-Disko. Die Leichen werden jeweils auf dem wieder entsetzlich schönen wunderbar weiß verstaubten Boden des stinkfeinen Hauses abgelagert und sortiert.

Beide sind Jahrhunderte alt. Sie

zumindest mit ihrem Dickschö-

FOTO: KATALOG

del: Mischwesen in einer mitteldi-

terlichen Danstellung, aus der Zü-

richer Aussteilung

Dieser Film kommt wie direkt aus beinem parfürmierten Leichen-schauhaus. Er ist fotografiert, als schlecht. Horror soll in die perfekte Ästhetik getaucht sein, dauernd. Die Haare des Zuschauers aber sträuben sich kaum. Der geplante Schrecken kippt immer wieder in die Lächerlichkeit, wenn nicht am Ende gar in die langweiligste aller

Langweiligkeiten um. Bleibt immerhin viel Zeit, zu verfolgen, wie der arme, schicke, schö-ne David Bowie durch einen medizinischen Fehlgriff, obgleich doch als Vampir unsterblich, zum Altern gebracht wird und endlich zu Tode. Er trocknet ein. In einer kleinen Viertelstunde wird maskentechnisch vorgeführt, wie ein Adonis erst wie ein Apfel schrumpelt und dann immer hinfälliger wird, am Ende auf dem schön verstaubten Dachboden der Todeskönigin endet.

Die aber treibt's inzwischen blutsangerisch mit einer Medizinerin von ebenfalls aufregender Schönheit, die, kurioserweise, "das ewige Leben" studiert. Aber auch sie muß schließlich ins Gras beißen, nach langen inbrünstigen Bettkämpfen vor. Weib zu Weib.

Der Film hat immerhin den längsten Abspann, den man je im Kino sah: Ganze Regimenter von perfekten Maskenbildnern, Innendekorateuren, Trickmännern, Farbexperten und Fachleuten des optischen, grausigen oder polierten Gewerbes. Dem Drehbuchautor gehörte dabei der Preis für die absurdeste Filmerfindung des Jahres, dem Regisseur aber Klassenkeile: er hat mit perfektestem Aufwand die quälendste, sinnloseste Langeweile beim Zuschauer bewirkt

FRIEDRICH LUFT

# Expansion im Buchhandel: Trend zum Supermarkt

# Chancen trotz Computer

Der allgemeine Trend zur Expan-sion, der sich auf dem Verlagssektor jüngst in der spektakulären Übernahme des Rowohlt Verlages durch die Verlagsgruppe Holtzbrinck gezeigt hat, macht auch vor

den Buchhandlungen nicht halt. Thomas Grundmann, Chef der Bonner Buchhandlung Bouvier, hatte erst im letzten Oktober seine größte Bonner Konkurrenz, die Buchhandlung Röhrscheid, von der Hussel-Gruppe in Hagen erworben ein Umstand, der allgemein als die einzige Sensation der letztjährigen Frankfurter Buchmesse gewertet wurde. Bouvier und Röhrscheid sind in Bonn kaum 20 Meter in der Straße "Am Hof" voneinander ent-fernt; vorerst firmieren sie weiterhin unter den angestammten Namen, aber es ist nicht auszuschlie-Ben, daß eine Zusammenlegung erfolgt: Ergebnis wäre die größte Buchhandlung Deutschlands – was die Verkaufsfläche betrifft.

Über die Umsätze schweigt man sich in Bonn aus: sie dürften sich beide Buchhandlungen zusammengenommen - jenseits von 30 Millionen Mark im Jahr bewegen. Der Erwerb von Röhrscheid scheint für Thomas Grundmann allerdings nur ein Anfang gewesen zu sein. Vor einigen Tagen wartete er mit einem neuen Paukenschlag auf, indem er die Buchhandlung Gonski am Kölner Neumarkt seinem Imperium einverleibte, deren Umsatzmehr als 10 Millionen Mark jährlich überschreitet.

Insgesamt gesehen rückt Grundmann damit nahe an den Branchenführer Hugendubel in München heran, der ebenfalls Expansionspläne hat und sich über das Münchener Einzugsgebiet hinaus vergrößern will. Wie Grundmann sich in der jüngst durch den Taschenbuchla-den von Helmut Falter in Bewegung geraten ist, etablieren kann, wird die Zukunft zeigen.

Für ein derartiges Großunternehmen liegen die Vorteile der Expansion auf der Hand:

● Das größere Einkaufsvolumen läßt bei den Verlagen noch günstigere Rabattsätze erwarten, als dies bisher der Fall war. • Die umfangreicheren Lager er-

möglichen einen Bestand an seltener verlangten Büchern, die man sonst bestellen müßte. • Die unterschiedliche Struktur

der verschiedenen Buchhandhungen kann stärker herausgestellt werden, da die Konkurrenzsituation entfällt. Wenn auch die Gefahr besteht

daß sich ein Buch-Imperium dieser Größenordnung zu einem Buch-Supermarkt entwickelt, dessen Funktion nur noch über den Computer gewährleistet bleibt, so eröff-nen sich aber auch Chancen. Der Buchkäufer verlangt heute nach fachlich qualifizierter Hilfe, die nicht darin bestehen kann, daß Buchkataloge gewälzt werden; er wünscht die unmittelbare Beratung durch den Buchhändler.

Das heißt: Die Marktübersicht, die der "normale" Buchhändler we-gen der Überfülle auf dem Buchmarkt nur noch ansatzweise hat, kann der große Personalstab der Mammut-Buchhandlungen durch Spezialisierung auf kleine Sektoren durchaus erreichen. Auf diese Wei-se wird es möglich sein, daß Bücher gegenüber den neuen Medien bestehen können und nicht zur bloßen Ware verkommen.

KARL P. APONER

# **JOURNAL**

I. Bergmans neuer Film soli sein letzter sein

dpa, Hollywood Ingmar Bergmans Film "Fanny and Alexander", der gestern in Hollywood Premiere hatte und im Oktober in der Bundesrepublik anlaufen soll, wird nach Bergmans eigenen Worten sein letzter sein. Der Regisseur hatte zwar auch früher schon von einer Beendigung seiner Filmarbeit gesprochen, doch diesmal scheint er es ernst damit zu meinen. Der Schwede, dessen Karriere 1944 begann und der am 14. Juli seinen 65. Geburtstag feiert, sagte, er woldas Produzieren von Filmen lieber auf dem Höhepunkt seines Schaffens aufgeben als weitermachen und dann deutlich unter seinen besten Leistungen bleiben.

Clemente und Reiling im Badischen Kunstverein

Min, Karlsruhe Francesco Clemente, einer der Top-Repräsentanten der Neuen Wilden aus Italien, ist (nach London und Groningen) zur Zeit Gast im Badischen Kunstverein in Karlsruhe, der einzigen deutschen Station der Ausstellung, die anschließend noch in Stockholm und Nizza gezeigt wird. Neben rund 70 kleinformatigen Zeichnungen sind die großen Formate der 1981/82 in New York entstandenen "Fourteen Stations" zu se-hen: ein phantastisches Panoptikum perverser Träume und paranoider Ängste. Kontrastiert wird Clementes wilde Farbigkeit von den Bildern des Karlsruhers Erich Reiling. Obzwar von einer gesti-schen Heftigkeit, erzählen sie kei-ne Geschichten, entbehren sie fast völlig der Figuration: bei beherrschendem Schwarz nur Andeutungen menschlicher Körper (bis 10. 7., 3 Kat. zus. 72 Mark).

# Zum letzten Mal: Theaterfest in Freiburg

Reg. Freiburg/Br. Zum 7. und letzten Mal findet vom 5. bis zum 15. Juli unter der künstlerischen Leitung von Pierre Jean Valentin im Stadttheater auf den öffentlichen Plätzen der Breisgau-Metropole das Internationale Freiburger Theaterfestival statt. An diesem Fest ist nicht nur das Freiburger Theater beteiligt, sondern zahlreiche freie Theaterund Tanzgruppen aus dem In- und

Deutsch als Sprache der Museen

gly. Budapest Ein zwanzigsprachiges museo-logisches "Dictionarium Museologicum" erarbeiten Bundapester stützung von 100 Museen im Ausland. Die Hauptsprache ist Deutsch, weildie deutsche Museologie am besten systematisiert sei.

Heinrich Hollreiser 70 Ein weiter Weg ist es vom Dirigenten hinauf in den Rang des Kapellmeisters. Denn Dirigent kann eigentlich jeder werden, Kanellmeister nur die wenigen. Heinrich Hollreiser ist ein solcher seit langem: ein Meister der Kapellen in den führenden Musikzentren der Welt. Sich seinem Können anzuvertrauen ist etwas anderes



Ein Meister der Kapellen: Ka-pellmeister Heinrich Hollreiser

andere aufwiegeln, dahinzutreiben. Hollreiser jedenfalls ist nie von seinem Kurs abgekommen. Abenteuer-Aufführungen sind ihm nicht anzukreiden. Darum hat man auf seine Schultern mit Vorliebe die schwersten musikalischen Lasten getürmt. Als Wagner-Interpret, als Strauss-Dirigent in Berlin wie in Wien hat sich Hollreiser unerschütterlich stabiles Ansehen erworben. Respekt umgibt ihn. In jeder Vereinigung zur Rettung schiffbrüchiger musikalischer Aufführungen nähme Hollreiser längst, viel bedankt, das Ehrenpräsidiumein. gtl.

Andropows Lieblingsmaler in deutschem Schloß

dpa, Willebadessen Von Paris, wo Alexander Schilow zusammen mit anderen russischen Künstlern im Centre Pompidou ausstellte, kommt der Star-und angebliche Lieblingsmaler des sowjetischen Staats- und Parteichefs Jurij Andropow am kom-menden Sonntag in die deutsche Provinz Von ihm sowie anderen sowietischen Malem werden, wie die Stiftung europäischer Skulp-turenpark in Willebadessen (Kreis Höxter) mittellte, während einer vom 26. Juni bis 21. August dauernden Ausstellung im Schloß Willebadessen zahlreiche Por-träts, Landschaftsbilder und Stillleben gezeigt, die zum ersten <u>Mal</u> in der Bundesrepublik Deutschland zu sehen sind.

# Elefanten sind auch nur Tiere . . .

Die Sache mit Hannibal kennen wir. Auch wissen wir, daß einer große, der andere kleine Ohren hat. Nur ob das der afrikanische oder der indische Elefant ist, weckt schon erste Zweifel. Aber an der Sympathie für das Tier ändert das nichts. Und von dieser Sympathie gingen das Museum Rietberg und das Pestalozzianum in Zürich aus, als sie "Elefanten, Elefanten..." im Haus am Kiel, gleich hinter dem Kunsthaus, zusammenstellten.

Nur selten hat eine didaktische Ausstellung so wenig Zeigefinger gezeigt und dabei so amusant Wissen vermittelt. Das beginnt bereits mit dem Plakat. Unter einem alten Holzschnitt sind da Fragen aufgereiht wie: Seit wann lernen Elefanten Kunststücke? Warum wird der Elefant in Indien als Gott verehrt? Welcher Gesellschaft gehören Babar, Dumbo, Jumbo & Co. an?

usw. In einer anregenden Mischung von Kunst und Information werden diese und andere Fragen be-antwortet. Man erfährt etwas über die Zoologie und die Voraussetzungen der Dressur, wird über den Elefanten in der Kunst und der Mythologie belehrt, findet in Texten und Bildern dokumentiert, wie die phantetischen Vorstellungen die phantastischen Vorstellungen antiker Schriftsteller langsam der

wirklichen Anschaung wichen.
Während die Museen für außereuropäische Kunst oft der Gefahr unterliegen, unpopulärer Esoterik zu huldigen, staunt man hier, mit welcher Unbefangenheit Kinder von der Ausstellung Besitz ergreifen. Sie sehmäbern in der einen fen. Sie schmökern in der einen Ecke Bücher mit Elefantengeschichten oder malen auf dem Fußboden, sie lesen sich die Erläute-rungen vor oder machen sich auf

Besonderheiten aufmerksam. Und dabei handelt es sich um bedeutende Stücke aus dem Rietberg-Museum, um indische Buchmalereien und Plastiken mit Ganescha, dem elefantenköpfigen Gott, oder ande re Figuren der Götterwelt, um ein chinesisches Sakralgefäß mit Cloi-sonné-Email, um Kultmasken oder Goldgewichte aus Afrika, um Mi-niaturen oder Schachfiguren aus

Und ganz nebenbei erfährt man auch, daß Tarzan im Film auf ei-nem indischen Elefanten durch Afrika reitet, dem nur große Ohren angeklebt wurden - denn nur indische Elefanten lassen sich dressie-

Eine Ausstellung, die das Vergnügen an Entdeckungen im Museum weckt. (Bis 18. Sept., Wegleitung: 17 sfr).

PETER JOVISHOFF

# **KULTURNOTIZEN**

"Calderen in Doutschland" haift eine Ausstellung, die das hi-Morische Museum von Bamberg bis zum 17. Juli zeigt.

Kunstwerke aus Südesien", einen Teil der Ausstellung "Ferne Völker – Frühe Zeiten" (s. WELT v. 8.5.82), zeigen die Freiburger Mu-seen bis zum 24. Juli. Der Katalog kostet 10 Mark

Im Geburtshaus Kokoschkas in Pöchlarn (bei Wien) wird heute die Ausstellung "Der junge Kokosch-ka" eröffnet. Sie ist bis zum 25. September zu sehen.

Der Vasarianische Korridor zwischen den Uffizien und dem Palaz-20 Pitti in Florenz bleibt auf die Dauer von drei Monaten geschlosGroßangelegte Kampagne soll über Engpässe hinweghelfen / Zurückhaltung wegen "AIDS"?

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Ein bis zur letzten Reihe gefülltes großes Fußball-Stadion, dazu der Text: "50 000 Blutspenden reichen gerade für eine Woche." Das Deutsche Rote Kreuz läßt sich etwas einfallen für seine anlaufende große Werbekampagne, um in den kommenden Ferienmonaten Engpässe zu vermeiden, die unweigerlich drohen, wenn sich nicht viele tausend Freiwillige gerade jetzt in den Spenderstationen einfinden. Heiner Geißler, Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, ehrte in Bonn einen von den 800 000, die im letzten Jahr mithalfen - Herbert Ostermann aus Mülheim hatte sich zum 50. Male an-

Geißler möchte durch solche Herausstellung von Beispielen aber auch "Unsicherheiten, die mit der Blutspende zusammenhängen, zerstreuen" und "mehr junge Menschen motivieren, sich freiwillig an dieser guten Sache zu beteiligen", denn "die Blutspende muß weiter-

gehen". Epidemiologische Probleme, wie sie jetzt durch die in USA vor allem in Homosexuellenkrei-sen aufgetretene geheimnisvolle Krankheit, bekannt unter der Abkürzung "AIDS", befürchtet werden, seien beim Auftreten der verden, seien beim Auftreten der verschiedensten Übel im Lauf der
Jahrzehnte auch in Deutschland
schon vorgekommen. Sie rechtfertigten, so Geißler, bisher aber keineswegs irgendeine Einschränkung bei Blutspenden oder -spendern. Dazu DRK-Präsident Botho
Prinz zu Savn-Wittgenstein: Es Prinz zu Sayn-Wittgenstein: "Es gibt auch gar keine Alternative – gibt auch gar keine Alternative – wenn wir im eigenen Land nicht genug Konserven herstellen können, müßten wir Plasma aus Drittländern ankaufen: Ob auch dort 2000 Arzte, Chemiker, Biologen und Laborkräfte das lebensrettende Material allen erdenklichen Untersuchungen unterziehen, halten die Verantwortlichen für fraglich." In jedem Jahr sind in der Bundesrepublik Deutschland mehr als drei Millionen Patienten in Kran-kenhäusern auf Bluttransfusionen

angewiesen. Dabei gibt es, und das macht den ungeheuren Bedarf deutlich. Empfänger, die nach ei-ner schweren Operation bis zu acht Konserven benötigen, Bluter brau-chen bis zu 100 Blutspenden, und hei Mauschen zu 201 Blutspenden, und bei Neugeborenen mit Rhesus-krankheiten muß das Blut insgesamt ausgetauscht werden.

Obwohl allein in den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen der Bedarf des kostbaren Stoffs jährlich um zehn Prozent steigt, so daß 1982 mehr als 500 000 Spender für die hier etwa 660 vom DRK belieferten Häuser unentgeltlich erforderlich waren, droht vor dem Hintergrund der durch den "Pillenknick" rückläufigen Bevölke-rungsentwicklung eine mittel- und langfristig gefährdete Versorgung der Kranken. Folge: die neue Wer-bekampagne des Deutschen Roten Kreuzes wird sich über rund drei Jahre erstrecken. Die Organisation verdient, wie versichert wurde, am Blutspendedienst keinen roten

# Nur wer da war, ist auch wer

Seit Bernard Shaw sich in der ersten umfassenden englischen Ausgabe von 1897 im selbstverfaßten Text als "brillanter Autor" vorgestellt hatte, der als Hobbys "Radgestellt hatte, der als Hobbys "Hadfahren und Aufschneiden" angab,
ist die Popularität von "Who's
Who", dem Nachschlagewerk
"über Persönlichkeiten, die die
Welt kennt", ungebrochen. Jetzt
wurde, nach zweijähriger Pause,
die 2000seitige Ausgabe 1982/83
von "Who's Who in Germany" in
Bonn der Öffentlichkeit vorgestellt. Neu: Grüne sind "in".

stellt. Neu: Grüne sind "in". Außer gerichtlichen Klagen, so die Inhaber der Rechte für die traditionelle Form mit dem roten Einband ("Red Series"), der Essener Verlag A. Sutter KG, hat man schon so manches versucht, um den eigenen Namen unter die nunmehr 17 000 anderen zu bekommen, deren Kurzbiographien bier abgedruckt sind. Umsonst - nur das Wort der Auswahlkommissare hat das notwendige Gewicht, wer sich, was bei einigen Plagiat- und Parallel-Veröffentlichungen mit

gleichem Inhalt möglich ist, bei Who's Who" mit Geld einschleichen möchte, erlebt herbe Enttäuschungen. Denn die "bedeutenden Deut-

schen aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Kunst, Staat, Politik, Kirche, Ju-stiz, Kultur, Bundeswehr und Sport" werden ausgeguckt, indem man sich "schwerpunktmäßig auf das Urteil der Presse verläßt". Wer also oft erwähnt wird, ist drin (zum Beispiel Paul Spinat, der sich den Jugendtraum verwirklichte und das unterhalb des Drachenfelses am Rhein gelegene Schloß Dra-chenburg als Museum für seine Sammlungen kaufte).

Draußen aber blieb bis heute der Fußball-Bundestrainer Helmut Schön. Er sei so schwer zu erreichen gewesen, tröstete der Verlag, wie überhaupt gewisse Lücken dadurch entstünden, daß bedeutende Persönlichkeiten so nie und gar nicht für Interview und Recherche erreichbar wären.

Raus ist meist, wer das Amt ab-gab, so etwa Ex-"Neue Heimat"-

Chef Albert Vietor und wer gestorben ist. Das sind pro Jahr etwa 2000 Namen. Aber auch ohne Amt kann man interessant bleiben, es kommt eben nur darauf an, ob die Welt noch Notiz nimmt, was alle-mals bei hochgestellten Politikern, auch gehobener Altersstufen, der

auch gehobener Altersstufen, der Fall sein mag.
"Petra Kelly, née Lehmann, European Civil Servant, Politician...
Member of the Bundestag, Grüne", ist neu im Katalog, der wie immer in englischer Sprache gedruckt ist. Das Interesse an der Person muß "international" sein. Das führt manchmal zu eigenartigen Angaben. Hans-Ulrich Klose zum Beissoiel, früherer Bürgermeister von spiel, früherer Bürgermeister von Hamburg und SPD-MdB, ist 1937 nicht in Breslau, sondern in Wroclaw geboren.

Von Bundeskanzler Helmut Kohl erfährt der Leser, daß "Berg-steigen, Lesen und Musik" seine Hobbys sind. Und Veronica Carstens spielt nicht nur Violine, sondern auch Viola Landtagsabgeord-nete sind nicht in "Who's Who"



# In München geht die **Peep-Show weiter**

Gericht vertritt abweichende Auffassung zur "Würde"

KNUT TESKE, Benn Tendenzwende in der deutschen Räkelbranche? Ist die Peep-Show nun doch erlaubt, zumindest nicht so mir nichts, dir nichts aus unserem Leben zu verbannen, wie es den Stadtvätern der meisten Großstädte vorschwebt?

Fast scheint es so, seit in München das Verwaltungsgericht in seiner jüngsten Entscheidung (Az: M 3919 XVI 82 und M 800 XVI 83) die allgameier Tanden die Allgameier die allgemeine Tendenz, die bisher bei den Gerichten in dieser Frage vorherrschte, umkehrte und den Guckkasten-Sex als erstes Gericht nicht verbieten will.

Juristisch eine heiße Entscheidung der Münchner Richter, lökken sie doch mit ihrer Auffassung wider den Stachel des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin. Der Berliner Senat hatte bereits im vergangenen Jahr höchstrichterlich festgelegt, daß Peep-Shows sowohl gegen die guten Sitten verstoßen als auch die Würde der Frau ver-

Dieser Argumentation waren die Stadtverwaltungen sofort gefolgt und hatten von München über Berlin bis Hamburg versucht, diesen "Bahnhofsklo-Sex", wie es ein Münchner Referatsleiter formulierte, per Verfügungen zu schließen. Nun schießt die 16. Kammer des Verwaltungsgerichts quer und meint, ohne freilich das Problem vor Ort durch die Sehschlitze unter die Lupe genommen zu haben, daß die Menschenwürde der Frauen, die sich hier zur Schau stellten, nicht verletzt sei. Denn: ein Schutz der Darsteller vor sich selber (sei) nicht geboten", was im übrigen auch viele der Mädchen finden, die im Monat auf durchschnittlich 5000 Mark kommen.

## Diametrale Standpunkte

Genau entgegengesetzt hatte das Bundesverwaltungsgericht argu-mentiert. Die Menschenwurde sei verletzt, hieß es in seinem Urteil, wenn der einzelne zum Objekt herabgewürdigt werde. Und das sei in Peep-Shows der Fall, wo den Frauen eine "objekthafte Rolle" zuge-

Auch in punkto gute Sitten ver-treten beide Gerichte diametrale Standpunkte. Während die ge-strengen Berliner Richter den Ver-

von "längeren Gesprächen" kann-

hatte und über die auch die Kon-

takte des Polizeipsychologen in den Stunden der Geiselnahme ge-laufen waren, reagierte blitz-schnell: "Jetzt aber raus, und mach

die Tür auf!" rief sie dem jungen

stoß darin sehen, daß solchen Verstoß darin sehen, daß solchen ver-anstaltungen "stets Sozialrele-vanz" zukomme und durch den sittenwidrigen Charakter dieser Shows immer "schutzwürdige Be-lange der Allgemeinheit verletzt" werden, verneinen die Münchner Kollegen zwei Instanzen niedriger ausgesprochen kühn einen Ver-stoß gegen die guten Sitten. Ausgesprochen kühn auch des

halb, weil sie wissen, daß die Stadt München in die (zugelassene) Sprungrevision gehen wird und der Fall damit exakt dem Senat in Berlin vorgelegt wird, an dessen Urteil die Münchner Richter gerade gerüttelt haben. Dennoch for-mulieren sie, es sei noch lange kein Verbotsgrund, daß "alle gerecht und billig Denkenden die Show als sittenwidrig ansehen", zumal es ja die Behörden gewesen seien, die die Peep-Shows vor Jahren zuge-lassen hätten.

# Skepsis bleibt angebracht

Die 16. Kammer rechnet also damit, daß ihr Urteil in Berlin aufge-hoben wird, sie bekennt sich gleichwohl zu ihrer abweichenden Auffassung, weil sie hofft, mit ih-ren Argumenten die Berliner Kollegen vielleicht doch eines Besse-

ren zu belehren. Daran zweifeln wiederum Ken-ner dieses Gerichts. Sie sind sicher, daß der Senat nach der geharnisch-ten Kritik an seinem Peep-Show-Urteil in diesem Punkt unan-

sprechbar geworden ist. Für den Hamburger Sexualwis senschaftler Eberhard Schorsch ist Skepsis nach der Entscheidung be-sonders angebracht, "wenn die Rechtsprechung sich anschickt, Sitte und Moral instand zu setzen wenn der Richter sich auf-schwingt, mit dem Pathos einer zeitlosen Humanitas die Würde der Frau zu retten". Dabei sind sich alle Seiten in

dem Punkt völlig einig, daß Peep-Shows unappetitlich und absto-Bend sind. Nicht zuletzt deswegen hat auch das Münchner Verwaltungsgericht in seinem Urteil mehr Hygiene-Kontrollen angeordnet. Wenn nun nach jeder Runde das Putzkommando seinen Auftritt hat, müßte man das Gewerbe auch so schon kleinkriegen, meint man in der Münchner Stadtverwaltung.

te. Sie hatte ein Eßbesteck benutzt,

der von Anfang an versichert hatte,

ihr "nichts tun" zu wollen und auf

das äußerste um ihr Wohlergeben

besorgt war, hatte nicht einmal ge-

nau hingesehen, als er nach dem

Die Kriminalbeamtin Ingeborg

Walter glaubt nicht, daß der junge

Mann, der bei einer früheren "Ent

führung" seiner Freundin auch schon Selbstmordgedanken geäu-

Bert hatte, gemütskrank ist. Wie seine Freundschaft zu Kathrin ha-

be er schon so manches in seinem

Leben abgebrochen, zum Beispiel

auch seine Lehre, und es nachhe

hitter berent: Thm war einfach al

les weggeschwommen." Klaus D. wirkt in der Haft "sehr

ruhig und deprimiert". Er beteuert, so etwas würde "nie, niemals wie-der passieren", aber er weiß auch,

daß zu einer schon erhobenen An-

klage wegen Freiheitsberaubung

nun vermutlich noch die Anklage

wegen Geiselnahme kommt - hei

des begangen an Kathrin R. Er

wünscht sich nun auch selbst eine

"psychologische Begutachtung". Für den Polizeipsychologen

Thyssen von der Polizeischule Wiesbaden hat der junge Mann ei-ne "Vielzahl von Problemen mit

Arzt gerufen hatte.

# Professor der Mathematik sorgte für Sensation

dpa, Wuppertal Dererst 28 Jahre alte Mathematik professor Gerd Faltings von der Universität Wuppertal hat jetzt eine mathematische Entdeckung von höchster Bedeutung gemacht, so die einhellige Meinung von Exper-ten. Faltings gelang nach Angaben der Universität der Beweis der der Universität der Beweis der "Mordellschen Vermuting", eine der berühmtesten und wichtigsten Vermutungen in der Zahlentheorie, über die sich die hervorragendsten Mathematiker schon seit 60 Jahren "die Köpfe zerbrochen" haben. Für die Zahlentheorie werden mit die sem Beweis neue Möglichkeiten aufgezeigt. Der englische Mathematiker L. J. Mordell hatte 1922 vermutet. daß auf einer sogenannten algetet, daß auf einer sogenannten alge-braischen Kurve im allgemeinen immer nur endlich viele Punkte mit rationalen Koordinaten liegen. Für seinen "sensationellen Erfolg", so die Universität Wuppertal, benötig-te Faltings nur eineinhalb Jahre.

"AIDS" weltweit im Visier AFP/AP, London s ma

ursten landen it ghaten von Mali

sinnen lassen

gen Bussen in

Appartements a Jonngen und sc mlang aufs Mee

s welch wund be Welt sich hir

gentlattet Anda

iperte Andalusio

a Fortschritt un

adstriche, ent

indwerk, vered€

izflichen Umg

infen so eine ne

zsform. In drei

istrum Andalu

ächschenkeliges

sich die mauri

Granada ist von (

ath dies ist nicht

≥Grund dafür, dı

a besucht wird

hambra zieht jäl

last alle m

idem Boden Sp

eten. So bot d

№ Königreich i

anal eine Kultui

Reife und

schwelt überwä

a Materialien —

Amziegeln, Hol

astanden Säle

trotz ihrer :

d betörenden (

atell sind: Der P

stand der Staat

<sup>lder</sup> Ferne l

ithneeweiße (

An die Alhambre edes Generalife,

<sup>abischer</sup> Garten

andelt spiegelt.

Pingbrunnen du

n ihrer ganze

den einzelnen T dließenden Mau

pektive: Der l

ingelbe Hügel b ißen Gipfeln de

492. als Chris Le um für S Al Zuerschließer

in die Hände ne letzte Ruhe i

<sup>anad</sup>as fanden

sten König, ist

adie Stadt dan

orde Er übergal

las stolze Cor

ten schon 123 ten Kämpfen.

MGlanz dieser S

<sup>lalast</sup>stadt un

betreten.

Mehrals 30 europäische Organisa-tionen, die sich der Erforschung und Bekämpfung von Krebs widmen, haben einen Informationsverbund über die bisher noch kaum erforschte Krankheit "AIDS" be-schlossen. Auch die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen wird sich im November mit dieser Krankheit befassen "AIDS" ist die Abkürzung für eine Krankheit, die das körperliche Abwehrsystem schwächt.

Kampf dem Streß am Steuer ser vom Komt Menschlichem Versagen im StraBenverkehr und Streß am Steuer
hat die Deutsche Werken ist

hat die Deutsche Verkehrswacht den Kampf angesagt. Auf ihrem "Sicherheitstreit" in Coburg wurde gestern eine entsprechende Aktion gestartet. Zwei Sicherheitsfahrzeuge wurden auf eine mehrjährige Reise durch die Bundesrepublik Deutschland geschickt,

# Luftpiraten gaben auf

dpa, Larnaka
Zwei libanesische Luftpiraten,
die eine Verkehrsmaschine von Typ
Boeing 707" über dem Mittelmeer
in ihre Gewalt gebracht hatten, ergahen sich gestern mosten suit den ben sich gestern morgen auf dem zyprischen Flughafen Larneka den Behörden und ließen alle 32 Geiseln frei. Die Maschine war 20 Stunden zuvor auf dem Flug von Athén nach Tripolis entführt worden.

# Seltene Konstellation

AP, Bechum Für erhebliche Aufregung hat in men Touristen : der Nacht zu gestern eine seltene Himmelskonstellation zwischen inkönig Ibn al-Mond und Jupiter geführt. Viele Menschen beobschieten die per-spektivische Nahstellung der bei fernten Planeten mit bloßem Auge. Nach Angaben der Bochumer Sternwarte wird sich die Konstellation zwischen dem Riesenplaneten Jupiter und dem Mond am 20. Juli und 16. August in diesem Jahr noch einmal wiederholen.

# Garten für Blinde

dpa, Bonn Ein Garten für Blinde, in dem Gewächse ertastet und "errochen" werden können und Erläuterungen in Blindenschrift heiten, ist gesten.

Bonn im Rheinauenpark des Regienungsviertels hergerichtet worden wie die Gebäude wie der My Die 2000 Quadratmeter große Anla-ge wurde so gestaltet, daß sie von Blinden ohne fremde Hilfe besucht werden kann.

# 100 Jahre für vier Morde

rtr, New York Der Amerikaner Donald Nash ist in New York wegen vierfachen Mor-des zu insgesamt 100 Jahren Haft verurteilt worden. Nach hatte drei Angestellte der Fernsehgesellschaft CBS und eine Frau ermordet.

# ZU GUTER LETZT

Eine U-Bahn, die von mancher Seite befürwortet wird, hat zudem den Nachteil, daß man unter der Erde nichts sieht." Aus einem Artikel in der Zeitschrift der Berliner Liberaldemokraten.

# **Entlastendes vom Experten** Schießgutachter im Prozeß um Todesschüsse von Gauting Entscheidend für die rechtliche

PETER SCHMALZ, München Spur Nummer 9 lag am Fußboden: Ein Parabellum-Vollmantelprojektil, durch Aufprall stark aufgepilzt und mit Blutspuren behaften. tet. Abgefeuert aus der Selbstladepistole P 7 von Polizeiobermeister Friedrich Konzack (30) war es im Jugendzentrum von Gauting durch den Kopf des 14jährigen Schülers Jürgen Bergbauer

gedrungen. Für den Schießgutachter Dieter Stiefel vom bayerischen Landes-kriminalamt war es beim nächtlichen Ortstermin relativ mühelos, den tödlichen Weg des Geschosses zu verfolgen: Etwa 30 Zentimeter von einem angelehnten Fenster abgefeuert, trat der kleine Stahlkörper mit einer Geschwindigkeit von 350 Metern in der Sekunde aus der Mündung, verformte sich beim Aufprall auf die Glasscheibe pilzförmig (Stiefel: Glas stellt sich dabei als besonders hart dar"), reduzierte seine Geschwindigkeit um 15 m/sec, traf wenig später das rechte Auge des Buben und erlitt beim Durchdringen des Kopfes ei-nen Geschwindigkeitsverlust von 265 m/sec. Die verbliebenen 70 Meter pro Sekunde reichten gerade noch aus, die gegenüberliegende Wand zu erreichen und an ihr "kraftios herunterzufallen", wie der Sachverständige aussagte.

Somit scheidet Spur Nummer 7 als Todesschuß aus: Das Projektil hatte den Fensterrahmen beschädigt, war durch eine gegenüberliegende Tür gedrungen und in der Wand steckengeblieben. Spur 11 war von vornherein ohne Interesse: Der Schuß war in die Außenwand gedrungen.

darstellte - ist aber die Reihenfolge der Schüsse. Dabei konnten Konzack und sein Verteidiger gestern einen wichtigen Pluspunkt sam-meln. Als "logische Abfolge", die auch durch fließende Körperbewegungen zu erklären wäre, bezeich-nete Stiefel den Ablauf tödlicher Fensterschuß, Rahmenschuß und schließlich Mauerschuß. Damit ist ein wichtiger Teil von Konzacks Aussage gedeckt, wonach er nach dem ersten Schuß keinen menschlichen Schatten mehr wahrnehmen und deshalb vermeintlich gefahr-los zwei Warnschüsse abgeben

In diesem Zusammenhang wird allerdings von der Nebenklage die Tatsache gerügt, daß Konzack nach den Schüssen solange die Aussage verweigert hatte, bis das erste Schießgutachten erstellt war. Als kaum wahrscheinlich be-zeichnete gestern Gutachter Stiefel die Angaben Konzacks, der erste Schuß habe sich durch einen Stoß des Fensters gegen seine Pistole gelöst. Der Schuß sei aus "einer aktiven Aktion des Schützen heraktiven Aktion des Schützen heraus erfolgt", wobei dies bewußt,
aber durch eine Reflexbewegung
habe geschehen können. Den Stoß,
den Konzack gegen seine Waffe
gespürt haben will, ist nach Stiefels Ansicht der Rückstoß gewesen. Auch das Mündungsfeuer
könne er kaum als einen fremden
Schuß fehlgedeutet haben, da es
sich hierbei ohnehin um eine. sehr

sich hierbei ohnehin um eine "sehr geringe Lichterscheinung" han-

# **Schlechtes Wetter:** Challenger landet einen Tag später

dpa/SAD, Houston Der deutsche Satellit SPAS-01 ist am Mittwoch gegen 12.40 Ortszeit (19.40 MEZ) nach rund zehnstündigem Alleinflug durchs All wieder an Bord der amerikanischen Raumfähre "Challenger" zurückgeholt worden. Damit wurde einer der wichtigsten Teile der siebten Shuttle-Mission von Experten als "Meilenstein" gefeiert, erfolgreich abgeschlossen. Mit SPAS wurde zum ersten Mal Nutzlastausdem All geborgen. Der von dem deutschen Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) gebaute SPAS-01, der erste wiederverwendbare Satellit, wurde von dem 15 Meter langen Greifarm, den eine kanadische Firma entwickelte. ausgesetzt und wieder eingefangen

Mit dem Testablauf zeigten sich sowohl die Nasa als auch MBB zufrieden MBB-Projektleiter Konrad Moritz sprach von "sehr exzellenten Resultaten". Man habe 98 Prozent dessen, was man sich vorgenommen habe, erreicht. Als verbesserungswürdig bezeichnete Moritz lediglich das thermische Kontrollsystem. Wegen zu hoher Temperaturen hatte der Satellit zeitweilig

abgeschaltet werden müssen. Die für heute geplante Landung der Fähre auf dem Raumflughafen Cap Canaveral wurde gestern we-gen schlechter Wetterbedingungen um einen Tag verschoben. Falls sich das Wetter bis dahin nicht bessert. soll das Raumschiff, wie bei allen vorhergehenden Shuttle-Missionen, auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien niederge-

# Ein Tropfen Blut für ein glimpfliches Ende Bei der Geiselnahme von Bieberau überlistete 16jährige ihren Ex-Freund D. GURATZSCH. Darmstadt. Nach dem glimpflichen Ausgang

des Geiseldramas in der Albert-Einstein-Gesamtschule in Groß-Bieberau (Kreis Darmstadt-Die-burg) stellte sich heraus, daß Umsicht und Zurückhaltung bei Polizei und Lehrerkollegium nicht überflüssig waren. Die Pistole des 20jährigen Klaus D., der sich am Mittwoch morgen mit seiner früheren Freundin, der 16jährigen Kathrin R., in einem Klassenzimmer verbarrikadiert hatte, um sie nach mehreren vergeblichen Versuchen zurückzugewinnen, war geladen. Jede unvorsichtige, überstürzte Aktion hätte den labilen jungen Mann zu unberechenbaren Reaktionen verleiten können. Der Sprengstoff entpuppte sich aller-dings als pure Drohung. In dem Koffer befanden sich Nahrungs-

mittel. Die letzten Minuten des Geiseldramas am letzten Schultag in Hes-sen hatten noch einmal eine dramatische Zuspitzung nach acht bangen Stunden des Wartens und Verhandelns gebracht. Die Sicher-heitskräfte, die über Richtmikrophone das Geschehen in dem verschlossenen abgedunkelten Klassenzimmer verfolgten, in dem Klaus D. auf seine frühere Freun-din einredete, hörten den Ausruf des Mädchens: "Ich verblute!" Unmittelbar darauf meldete sich Klaus D. über die Fernsprechleitung, die ihn mit der Kriminalbe-amtin Ingeborg Walter in einem Nebenzimmer verband:

Mann zu, der sich auch sofort daran machte, die Barrikaden beiseitezuräumen und die Tür zu öffnen. Als in diesem Augenblick drei Po-lizeibeamte einer Frankfurter Spe-zialeinheit auf ihn zusprangen, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Im nachhinein wurde klar, daß

# 

Von Werbespots, Olympiamar-

## seiner Umwelt" und neige ganz all-gemein zu "umrealistischen Aktionen". Vor allem aber erliege er sehr rasch "Situationseindrücken" – eine Eigenschaft, die wohl letztlich auch zum unblutigen Ausgang der Geiselnahme führte.

Die Beamtin, die Klaus D. bereits ihn Kathrin R. selbst überlistet hat-

te, die sie mit ihm über seine zum um sich am Handgelenk einige Teil gewaltsamen Versuche, Katatzer beizubringen, und das Blut thrin zurückzugewinnen, geführt dann großflächig verteilt Klaus D.,

als ... Wachhunde zum Einsatz...

stadt eine zweieinhalb Meter lange stets hungrige Tigerpython als "Nachtwächter" engagiert. Dieses Riesenreptil aus dem Dschungel ist, wie Zoologen und der Geschäftsinhaber versichern, imstande, selbst den stärksten Mann in einen eisernen Würgegriff zu nehmen, aus dem es kein Entkommen

Zahlreiche Villenbesitzer fim Raum Wien halten schon seit-fanserem in ihren Gärten Raubkatzen wie Pumas, Jaguare und Geparde als "Räuberschreck". Selbst Liebhaber von Alligatoren, die nicht an Diebstahlssicherung, dachen, als sie sich diese "Spielgenosten" zulegten, machten die Erfahrung, das sie von unwilkommenen nachtlichen Bestichen bieher korschaut chen Besuchen bisher verschont blieben. Viele ängstriche Wiener

glauben auch, mit Hilfe von Papageien als lebender Alarmsirene ihr Hab und Gut schützen zu können. Diese Methode allerdings scheint weniger erfolgversprechend 21 sein als jene, die sich ein millionen-

schwerer Diamantenhändler einfallen ließ, um die wertvollen Stücke in seiner Wohnung während der Urlaubszeit zu schützen; er läßt einfach zwei hochgiftig Schlangen als Wächter zurückt von denen er allerdings selhst dassel Angst hat daß er sie von einem Schlangenfachmann vor Angst der Reise aussetzen und nach angeleine der Reise aussetzen und nach angeleine der Reise aussetzen und nach aus der Reise aus laubsende wieder einfangen lätt.

Die Wiener Kriminalpolize die ein eigenes Referat unterhält das die Bevölkerung mit Sicherheitstips gegen Embrecher versorgt, hat gegen diese ungewöhnlichen Selbstschutzmaßnahmen mit Hilfe gefährlicher Warm-oder Kaltbillter nichts einzuwenden. Man weist allerdings darauf hin, daß auch Einbrecher rechtzeitig durch ent sprechende Hinweise an den Timen vor der dahinter lauernden Todes gefahr gewarnt werden müssen.

Potentiellen Nachahmen diese ungewöhnlichen Art des Seibstschutzes sei jedoch gesagt, das Hausgenossen wie Meerschweidchen und Goldfische sich meniger als Einbrecherschreck eignen.

faggang pater nears. Woche Weitpege Ruhte am Wald: medersachtstache Zimmer (64 Betti Whit!-Pool: 2 B Jum Kurzentrum. Tet. 458 21/78 98 Ringhotel

# **WETTER: Hochsommer**

Wetterlage: Während im Osten Deutschlands noch das südosteuropäische Hoch wirksam ist, machen sich im Westen und Norden zunehmend zewittrige Störungen bemerkbar.



Stangener 14th 17 bedreits West States 16th 40 bedests sal sa Nabel & Spruheepen , & Regon, alt Schnerbalt, ▼ Schaue. Gebete Meyen, P Schnet Mebel aus Fritstyreure Million T-Terfenchysber Laterconung Sweeten, which Frontier and Wignerson and Kathers and Catheren imbanan Landregiczber Lubahuckes (1000mh-750mm)

# Vorhersage für Freitag:

Zunächst allgemein sonnig Im Tagesverlauf im Westen und Norden aufkommende Bewölkung und einzelne Gewitterschauer. Tageshöchsttempe-raturen zwischen 26 und 32 Grad. Nachts Abkühlung auf 19 bis 14 Grad. Von einzelnen Gewitterböen abgese-hen meist nur schwacher Wind aus

Weitere Aussichten:

Schwillwarm und gewittrig

| SCHWITM        | arm may b | de se reer 18" |      |
|----------------|-----------|----------------|------|
| Temperatur     | en am Do  | menstag, 13 U  | Jbr: |
| Berlin         | 24°       | Kairo          | 33°  |
| Bonn           | 25"       | Kopenh.        | 17°  |
| Dresden        | 24°       | Las Palmas     | 22°  |
| Essen          | 26°       | London         | 22   |
| Frankfurt      | 24°       | Madrid         | 23°  |
| Hamburg        | 24*       | Mailand        | 23°  |
| List/Sylt      | 21°       | Mallorca       | 26   |
| Munchen        | 20°       | Moskau         | 8    |
| Stuttgart      | 23°       | Nizza          | 21°  |
| Algier         | 25°       | Oslo           | 20   |
| Amsterdam      | 26°       | Paris          | 24"  |
| Athen          | 27*       | Prag           | 20°  |
| Barcelona      | 22*       | Rom            | 700  |
| Brüssel        | 25*       | Stockholm      | 22   |
| Budapest       | 21*       | Tel Aviv       | 30°  |
| Bukarest       | 19ª       | Tunis          | 27   |
| Helsinki       | 17°       | Wien           | 19°  |
| Test a - bas 1 | 026       | 70 rich        | 214  |

Sonnenanfranze am Sametae: 5.08 Uhr, Untergang: 21.42 Uhr; Mondanf-gang: 22.07 Uhr, Untergang: 4.58 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# nung der 23. Olympischen Sommerspiele - der zweiten in Los An-geles - hat der erste Wettlauf be-

K.-H. KUKOWSKI, Los Angeles

Schon 13 Monate vor der Eröff-

gonnen, der freilich mehr den Charakter eines Lotteriespiels hat: Die Amerikaner können zwar schon ihre Eintrittskarten bestellen, ob sie aber auch zu den Glücklichen gehören, die auch welche erhalten bleibt noch lange völlig offen. Für die Verlosung wählte man ein kompliziertes, kaum noch zu durchschauendes System. In dem Fall müssen aber alle Eintrittskarten bis zum 15. August dieses Jahres bestellt sein, ehe der Computer die Auswahl trifft. Für diese ersten ohne Steuer-

gelder, rein kommerziell finanzierten Spiele sind die Einnahmen aus dem Kartenverkauf besonders wichtig, obwohl sie nicht einmal 20 Prozent der Kosten decken werden. Die Eintrittspreise liegen denn auch so hoch, daß Normalverdiener sich häufig mit Karten für Nebenschauplätze wie Vorent-scheidungen begnügen dürften, falls sie nicht überhaupt zu denjenigen gehören, die von den Spielen nur das Segeln oder, als Zaungäste, den Marathonlauf, sehen. Mehr als acht Millionen Karten

sind zu vergeben. 70 Prozent wur-

den für Amerikaner reserviert, 20

Prozent für Sportler, Funktionäre

und Firmen, die - nach dem US-Fernsehen und vor den Zuschauern – als Sponsoren die zweitgrößte Einnahmequelle dieser Spiele bilden sollen. Nur gerade zehn Prozent sind für den Rest der Welt Der Durchschnittspreis von 17

brauch' einen Arzt! Holen Sie mir

Dollar pro Karte klingt zwar er-



schwinglich, täuscht gleichwohl. Karten für den in den USA zwar weniger populären Fußball sind schon von drei Dollar an zu haben. Andererseits muß man für das Basketball- oder Box-Finale zwischen 40 und 95 Dollar auf den Tisch blättern. Eine Dauerkarte für alle Boxkämpfe kostet zwischen 850 und 2200 Dollar, die Eröffnungswie die Schlußfeier mit Marathonlauf, Besuch des amerikanischen Präsidenten und großem Feuerwerk liegt bei 50, 100 oder 200

ken und den Olympischen Ringen abgesehen, die sich mehr und mehr auf alle möglichen Ladenpackungen mogeln, merkt man zur Zeit noch wenig von dem Großer-eignis. Nur der Flughafen von Los Angeles ist eine riesige Baustelle. Sein Ausbau, der auch ohne Olympiade längst fällig war, ist ein gigantisches Projekt von umgerechnet 1.9 Milliarden Mark. Der neue Riesen-Terminal mit 89 000 Qua-dratmeter Bodenfläche wird voraussichtlich allein 255 Millionen Mark verschlingen. Die Spiele, die mit rund 1,3 Mil-

liarden Mark veranschlagt sind, werden zu 60 Prozent durch die Einnahmen für Fernseh- und Rundfunkübertragungsrechte gedeckt. Allein die US-Gesellschaft ABC zahlt 575 Millionen Mark und überträgt zwölf Stunden pro Tag. Dagegen nimmt sich die Gebühr der Europäischen Rundfunk-Union mit 50.7 Millionen Mark für 32

on mit 50,7 Millionen mark nur 52-europäische Länder geradzu be-scheiden aus.

Das Olympia-Thema, über das sich die Amerikaner bisher am meisten mokiert haben, hat freilich wenig mit Geld zu tun. Es geht um die von Levi Strauss, dem Jeans-Hersteller, gelieferte Olympia-Klei-dung. Sie wurde durch die Bank als einfallslos und unmodisch kriti-siert (SAD)

# Startschuß zum Run auf olympische Karten | Tierische neue Mode

KURT POLLAK, Wien In Wien sind für Einbrecher lebensgefährliche Zeiten angebrochen. Die Zahl von Geschäfts- und Wohnungseigentümern, die sich nicht mehr auf hochempfindliche elektronische Alarmaniagen zum Schutze ihres Eigentums verlassen wollen, nimmt ständig zu. Als Alternative zu technischen Schutzanlagen kommen immer häufiger gif-tige Reptilien und sogar Raubtiere

So hat etwa der Besitzer eines Schuhsalons in der Wiener Innen-

Ausflugstip: Viele Museen und heilende Quellen -Kassel

Tirschenreuth – ein fast vergessenes Stück Heimat

Landkreis

Reisende im Ausland beachten müssen . . .

Was Auto-

Schach mit Großmeister Pachman, Bridge und Denkspiele

Aktiv im Urlaub (I): Segeltörn durch die Malediven



SPANIEN / Besuch auf den Balearen-Inseln Ibiza, Formentera, Menorca und im historischen Hinterland der Costa del Sol

# Brunnen und Minarette als maurisches Erbe

Fast 1,4 Millionen ausländische Touristen landen jährlich auf dem Flughafen von Malaga. Die meisten von ihnen lassen sich in klimati-sierten Bussen in ihre klimatisier-ten Appartements an der Costa del Sol bringen und schauen dort wo-benlang zufs Meer - ohno zu ehchenlang aufs Meer - ohne zu ahnen, welch wundersam-kontrast-reiche Welt sich hinter ihrem Rük-ken entfaltet: Andalusien.

....

Annutig und spröde zugleich blieben die einzelnen Provinzen bisher vom Kommerz verschont. Jede hat ein unverwechselbares Profil das von der Geschichte ge-prägt worden ist. Denn als im christlichen Abendland noch barbarische Züge vorherrschten, ver-körperte Andalusien den Inbegriff von Fortschritt und Kultur.

Maurische Eroberer, die im 8. Jahrhundert den Süden Spaniens besetzt hatten, kultivierten die Landstriche, entwickelten das Handwerk, veredelten die gesell-schaftlichen Umgangsformen und schulen so eine neue, tolerante Le-bensform. In drei Städten, die im Zentrum Andalusiens ein fast gleichschenkeliges Dreieck bilden, hat sich die maurische Kultur kri-stallisiert: Córdoba, Sevilla und

Granada ist von der Costa del Sol aus am leichtesten zu erreichen – doch dies ist nicht der entscheidendoch dies ist nicht der entscheidende Grund dafür, daß es am häufigsten besucht wird. Die legendäre
Alhambra zieht jährlich sechs Millionen Touristen an. In der Mitte
des 13. Jahrhunderts ließ der Nasridenkönig Ibn al-Ahmar diese Paleststadt aus einer ehemplisen. laststadt aus einer ehemaligen Festung errichten - zu einer Zeit, als die Reconquistadoren aus dem Norden fast alle maurischen Städte auf dem Boden Spaniens zurücker-oberten. So bot das letzte maurische Königreich in Spanien noch ennal eine Kultur, die heute dank ihrer Reife und Vollendung die Nachwelt überwältigt. Aus leichten Materialien - bunt glasierten Lehmziegeln, Holz und Stuck -entstanden Säle und Innenhöfe, die trotz ihrer Schwerelosigkeit und betörenden Grazie straff unterteilt sind: Der Palast des Mechuer stand der Staatskanzlei zur Verfligung, offizielle Besucher wurden im Palast der Myrten empfangen, und die Gebäude um den Löwenhof bildeten den Sitz der Königsfa-

In der Ferne leuchten schneeweiße Gipfel

An die Alhambra grenzt die Anlage des Generalife, die die Genialität arabischer Gartenbaukunst unverwandelt spiegelt. Wie alle arabischen Gärten wird sie durch einen Raum betreten. Ein schmaler Springbrunnen durchzieht die Anlage in ihrer ganzen Länge, und nur in den einzelnen Torbögen der um-schließenden Mauer öffnet sich die Perspektive: Der Blick gleitet über die Palaststadt und Granada sowie grüngelbe Hügel bis zu den schnee-weißen Gipfeln der Sierra Nevada.

1492, als Christoph Columbus auszog, um für Spanien die neue Weltzuerschließen, fielauch Granada in die Hände der katholischen Könige Isabella und Ferdinand, die ihre letzte Ruhe in der Kathedrale Granadas fanden. Boabdil, dem letzten König, ist es zu verdanken, daß die Stadt damals nicht zerstört

wurde, Er übergab sie kampflos. Das stolze Córdoba hatten die Mauren schon 1236 verloren – nach harten Kämpfen, Ausdruckskraft und Glanz dieser Stadt, die im zehn-

ten Jahrhundert als die kultivierteste des Abendlandes galt, werden daher architektonisch nur noch in daher architektonisch nur noch in Ansätzen dokumentiert. Doch schaut man vom südlichen Ufer des Guadalquivir-Flusses auf die alten Brückenbögen, hinter denen sich blankgescheuerte Gassen um die "Mezquita" – die ehemalige Haupt-moschee des westlichen Islams – legen, meint man, die Nonne Roswi-ths von Gandersheim zu verstehen. tha von Gandersheim zu verstehen: "Über den Westen strahlt die leuch-tende Zier der Welt, Cordoba".

Die "Mezquita" ließ der letzte Omajade, Abd ar Rahman I, im achten Jahrhundert errichten, nachdem er – aus Damaskus geflohen – Córdoba als ein unabhängiges Emirat geschaffen hatte. Sie wurde im Laufe der Maurenherrschaft immer wieder erweitert, und so ist ein mer wieder erweitert, und so ist ein nur 10,5 Meter hoher Raum entstan-den, der von 856 Säulen aus Mar-mor, Granit und Jaspis getragen wird. Die gelb-rot-gestreifen Hufei-senbögen – von Säule zu Säule gespannt – verschieben sich mit jedem Schritt des Besuchers in im-mer neuen Variationen gegeneinan-der: eine scheinbar endlose Sphäre, in der nur Licht und Schatten scharin der nur Licht und Schatten schar-

Am Himmel eine rosa Flamingo-Wolke

Folgt man dem Guadalquivir flußabwärts, tauchen bald die Dä-cher und Türme Sevillas auf – überragt von ihrem Wahrzeichen, der Giralda. Das 1184 erbaute Minarett erhielt im 16. Jahrhundert seine heutige Turmkröming mit der Wet-terfahne, dem Giraldillo, der ihr den Namen gab. In der zugehörigen Kathedrale, einem der größten Gotteshäuser der Welt, leuchten den Besuchern zuerst nur zwei runde Fenster wie schimmernde Monde entgegen. Doch dann löst sich das Schwarz in sieben Kirchenschiffe auf, die einen Raum von fast neuntausend Quadratmetern bilden und das Grabmal von Columbus beher-

Im Coto de Donana, dem größten Naturpark Europas, folgt die Natur völlig unangetastet ihrem Lebenszyklus. Von Sevilla aus erreicht der müde Städtetourist in kurzer Zeit dieses Stück Natur, das hinter La Puebla beginnt und sich über die Wanderdünen bis zur Atlantikküste hinzieht. Leichtfüßige Luchse strolchen hier menschenscheu durch das Steppengewächs, am Wegrand tummeln sich ungestört Wild-schweine, und am Himmel ziehen Flamingos eine zartrosa Spur: Die gesamte iberische Tierwelt lebt noch auf diesen 43 000 Hektar Land. Der angrenzende 30 Kilometer lange Sandstrand an der Costa de la Luz verführt zu einigen abschließenden Erholungstagen. Im ruhigen Matalascanas hat man versucht, die modernen Häuser und Hotels dem traditionellen spanischen Baustil an-zugleichen. So bleibt zwar ein Hauch von Sterilität – jedoch ohne daß der Urlauber von Betonburgen und touristischer Kirmes genervt

SUSANNE STEINFELD

Angebote: In Kombination mit einem Badeaufenthalt an der Costa del Solkönnen die Städte Granada, Jaen, Córdoba, Sevilla und Ronda besichtigt werden; die einwöchige Rundreise kostet einschließlich Vollpension, Reiseleitung und Eintrittsgeldern 745 Mark pro Person. Zwei Wochen Badeurlaub an der Costa de la Luz mit Ving werden. pro Person. Zwei Wochen Badeuriaub an der Costa de la Luz, mit Flug von Berlin, Hamburg, Hannover, Düssel-dorf, Frankfurt oder Stuttgart nach Sevilla können ab 749 Mark gebucht werden. Reisen die Gäste im eigenen Wagen an, gibt es Unterkünfte schon ab 210 Mark. Alle Preisbeispiele von ITS (Kaufhof-Hertie-Reisen).



# Die Schöne, die Skurrile, die Spröde

**Ibiza-Stadt** auf Ibizas Klamotten-Korso Meile", Maskenball wie immer: Stirnbänder sind diesen Sommer ungeheuer "in", Rüschenröcke und Leopardenhöschen, Gala-bayas, Pyjamas und Haut, viel Haut. In der Uniformität der Extravaganz aufzufallen fällt allerdings schwer. Aus den Kneipenboxen dröhnt "Billie Jean", Jacksons Hit der Saison. Kühles Neue-Deut-sche-Welle-Neon in den Bouti-quen. Schausteben vorm "Zoo" (nomen est omen), Schautanzen im "Pacha" oder "Angel's". Und über allem die blendend weiß bestrahlte Zitadelle – selbst sie ein Stück Disneyland.

Ach ja, Ibiza . . . Was macht es schon, daß die "Verwandlung" vieler Urlauber – vom Vertreter zum Freak, von der Verkäuferin zum Flippie - augenscheinlich nur aus dem Kleidungswechsel besteht. Daß sich hier auch zahlreiche markenuhrtragende Herren aus Ham-burg, Frankfurt, Wien nebst Lieblingsdamen vom anstrengenden Gewerbe daheim erholen. Daß aus

den Hippie-Träumen von einst knallharter Kommerz wurde. Rund 500 000 Gäste zählt Ibiza im Jahr (zum Vergleich: Mallorca rund drei Millionen, Menorca 160 000, Formentera 35 000). Es ist 160 000, Formentera 35 000). Es ist offensichtlich, daß bei einer halben Million Urlaubern die Glitzerknaben und Glamourgirls Minorität sind. Der Großteil der Insel gehört dem jungen Paar oder dem Familienvater, Mutter, zwei Kinder, die den ganz normalen Strandurlaub suchen, allenfalls garniert mit der Amüsier-Atmosphäre von Ibiza-Amüsier-Atmosphäre von Ibiza-Stadt und San Antonio.

Man wohnt in großzügigen Fe-riendörfern wie Cala Pada, Penta-Club oder Robinson Club, Man unternimmt Touren im Jeep und sieht, daß die hügelige, grüne, buchtenreiche Insel noch nicht überall zubetoniert wurde. Man kostet in ländlichen Gaststätten Spanferkel oder Lammkeule; er-

lebt, mit Glück, eine der ibizenki-schen Folkloregruppen.
Rund eine Stunde benötigt das Schiff von Ibizas Hafen hinüber zur Nachbarinsel Formentera. Auch Formentera war Ende der

sechziger Jahre Hippie-Ziel, auch dieser "Geheimtip" wandelte sich zum Pauschalangebot. Überbesetzt aber ist diese kleinste der Balearen-Inseln noch nicht.

Lange Sandstrände, Dünen, FKK-Reviere erinnern an Sylt. Die Wanderung auf dem alten Römerweg, hoch über Klippen und Brandung, verspricht Natur pur. "Öko-Paxe" samt Schlafsack finden in Es Calé ihren Frieden Das prime

Es Caló ihren Frieden. Das prima Klima läßt Johannisbrot, Oliven, Feigen gedeihen, sorgt angeblich dafür, daß die Insulaner die höchste Lebenserwartung aller Spanier haben. Bisweilen fallen Strom- und Wasserversorgung aus. Die verschlafene Mini-Hauptstadt heißt witzigerweise San Francisco. Das Nachtleben besteht aus insgesamt vier Discotheken. Ein putziges, skurriles Inselchen, geschaffen zum Baden und Faulenzen.

Menorca ist anders als die anderen Menorca verfügte vor Jahren

ren. Menorca verfügte vor Jahren einen Hotel-Baustopp. Die Eand-voll zuvor errichteter Anlagen stört nicht sonderlich: Die "spröde Schöne" (Reiseführer-Prädikat), die zweitgrößte Insel der Balearen,

wird geprägt von Weiden und Steinwällen, wilden Oliven und Zyströschen, 23 000 Kühen und 101 einsamen Badebuchten mit türkis farbenem Wasser. Milchwirtschaft, Schmuckindustrie und Lederverarbeitung ernähren das 54 000 Seelen zählende Volk. Man ist autark; man gibt sich dem Touristen ge-genüber von, sagen wir einmal, ei-

genwilligem Charme.
Dies ist eine Insel für Entdecker,
für Individualisten, die keinen Animateur brauchen. Am besten, man erkundet sie per Fahrrad oder Mo-fa (die höchste Erhebung, der Mon-te Toro, mißt lediglich 35 700 cm). Maon, die Hauptstadt: Ihr sechs Kilometer langer Hafen soll, nächst Pearl Harbour, das zweitgrößte Naturbecken auf Erden sein. Hier wurde einst die Mayon-naise erfunden, hier residierten als Menorca den Briten gehörte -Lord Nelson und Lady Hamilton hier blieben auch (gutgehende) Gin-Destillerien als Erbe der Eng-

Oder das kleine Fornells, einer der größten Langusten-Häfen am Mittelmeer. Im Restaurant "Es Pla" gibt es sie fangfrisch in der köstlichen "Calderetta"-Suppe. Oder die über die Insel verstreuten "Taula": Funde aus der Bronzezeit, vielleicht Opfertische, vielleicht Symbole für Mann und Frau, viel-leicht simple Dachstützen? Die Archäologen rätseln noch immer.
Fazit nach Ibiza, der Schönen,
Formentera, der Skurrilen, Menorca, der Spröden: Es muß nicht immer Mallorca sein. Obwohl, das gutakte Mallorca sein. te alte Mallorca, immerhin... Doch dies wäre eine andere Geschichte.

DIETER WACHHOLZ Angebote: Größter Balearen-Veranstalter ist die Touristik Union International (TUI). Bei Scharnow beisplelsweise kosten zwei Wochen Übernachtung/Frühstück im Hotel oder Bungalow auf Ibiza ab 649 Mark, auf Formentera ab 1000 Mark (Halbpension), auf Menorca ab 635 Mark (nur Unterlunft) Auskunft: Spanisches Fremdenver-kehrsamt, Steinweg 5, 6000 Frankfurt.

NACHRICHTEN

Aus für Spantax

Wie die spanische Fluggesell-Wie die spanische Fluggesell-schaft Spantax jetzt bestätigt hat, wird es zwischen der Luftlinie und deutschen Reiseveranstaltern vorerst keine neuen Verträge mehr geben. Der letzte Charter-flug zwischen Deutschland und Spanien findet demnach im kommenden Oktober statt. Viele Spa-nien-Touristen hatten es in den vergangenen Monaten abgelehnt, mit Spantax zu fliegen, nachdem diese allzu oft negative Schlagzei-len gemacht hatte.

Süd-Nord-Gefälle

Das Nord-Süd-Gefälle, gemein hin die schiefe Ebene zwischen den hochentwickelten und weni-ger entwickelten Ländern, ist bei der Reiseverkehrsbilanz der zehn EG-Staaten auf den Kopf gestellt worden. Die Südländer Frank-reich, Griechenland und Italien erzielten als einzige EG-Mitgliedstaaten stattliche Überschüsse im grenzüberschreitenden Fremden-verkehr. Das geht aus einer soeben veröffentlichten Meldung des Bonner Büros der "Kommission der Europäischen Gemeinschaften" hervor, die erst jetzt die für 1981 erstellten Reiseverkehrsbilanzen vollständig vorlegen konn-te. Danach erzielten alle zehn Mitgliedstaaten nach Auswertung der einzelnen Handelsbilanzen Einnahmen aus dem Reiseverkehr in nahmen aus dem Reiseverkent in Höhe von 76,55 Milliarden Mark. Die Ausgaben lagen jedoch um etliche Milliarden darüber. Haupt-verursacher für die Negativbilanz der EG-Reisewelt sind die Deutschen, die 1981 bei Einnahmen von 14,3 Milliarden Mark 40,3 Milliarden Mark ins Ausland trugen Reisegewinnler Frankreich schrieb auf die Einnahmeseite 16,31 Milliarden Mark und 14,05 Milliarden Mark auf die Ausgabenseite; günstiger noch schnitt Italien ab, das 17,07 Milliarden Mark einnahm und nur 3,76 Mil-Mark ausgab. Griechen land erzielte aus dem Fremdenverkehr 2,27 Milliarden Mark Einnahmen, wogegen Reiseausgaben von 0,75 Milliarden stehen.

# Mexiko im Aufwind

Zuwachsraten von über 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr lassen Mexikos Tourismus-Verantwortliche mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Auf der 8. Tianguis Turistico, einer der größten touristischen Messen der Welt, wurde die Erwartung geäußert, daß dieses Jahr die Zahl von sechs Millionen Besuchern erreicht wird, nachdem es im Vorjahr nur vier Millionen waren. Wie in Acapulco betont wurde, ist der Tourismus inzwischen zur wichtigsten Industrie neben der Erdölforderung avanciert.

# WAHRUNGEN

| Agypten          | 1    | Pfund          | 2,50    |
|------------------|------|----------------|---------|
| Belgien          | 100  | Franc          | 5,10    |
| Dänemark         | 100  | Kronen         | 29,00   |
| Finnland         | 100  | Fmk            | 47,00   |
| Frankreich       | 100  | Franc          | 34.25   |
| Griechenland     | 100  | Drachme        | n 3.45  |
| Großbritannie    | n 1  | Pfund          | 4.00    |
| Irland           |      | Pfund          | 3,25    |
| Israel           |      | Schekel        | 0.095   |
|                  |      | Lire           | 1,75    |
| Jugoslawien      | 100  | Dinar          | 3,60    |
| Luxemburg        | 100  | Franc          | 5,10    |
| Malta            | 1    | Pfund          | 6,20    |
| Marokko          | 100  | Dirham         | 39,50   |
| Niederlande      | 100  | Gulden         | 90,50   |
| Norwegen         | 100  | Kronen         | 36,00   |
| Österreich       | 100  | 85             | 14,33   |
| Portugal         | 100  | <b>Escudos</b> | 2,90    |
| Rumänien         |      | Lei            | 6,00    |
| Schweden         | 100  | Kronen         | 34,25   |
| Schweiz          | 100  | Franken        | 122,00  |
| Spanien          |      | Peseten        | 1,86    |
| Türkei           | 100  | Pfund          | 1,60    |
| Tunesien         | 1    | Dinar          | 4,15    |
| USA              |      | Dollar         | 2,59    |
| <u>Kanada</u>    | 1    | Dollar         | 2,13    |
| Stand vom 21. Ju | mi – | mitsetellt     | von der |

Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewähr).



anerkanntes Heilbad

# Ihr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geoffnetem Thermal-Jod-Sole-Freibad (30°) und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbådern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und Inhalationen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie, Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreislauf, Nerven, des Bewegungsapparates und der Atenwege, bei Rheunta und allgemeinen Erschopfungszuständen. Diabetes

# Ihr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Luneburger Heide. Mit ausgedehnten Waldern, Wasser und Heide drumherum. Großes Wanderwegeneiz. herrheher Kurpark, beheiztes Freihad. Thermalbad (30°), Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Basteln, Zeichen- und Malkurse, tagl. Konzerte und andere Veranstaltungen

PLC C

In der Zeu v. 25 6 83 bis 5 8 83 SONDER PAUSCHALEN "Zum Kenneniernen ngen) im EZ od. DZ., DM 540,-/Pers Ruhu am Wald, nate dem Elbe-Sesten-Kanal Hotel im nædersachtischen Landhausstil Uroll-utige Komfort-Zummer (64 Hetten), alle mit Fabe-TV, Sama, Solarium, Whit-Poul 2 Homeel Bundeskeitelbahnen Fabridiens. Ringhotel 3118 BAD BEVENSEN

**Fehlhabers** HOTEL UND GASTHAUS

HALLENBAD 28° in den Wintermonoten 30° mit Georgestromgeloge, S Traditionsreiches Haus m. modernem Neuhan, 43 Betten, fast alle Zimmer mit Dusche/WC, Übern./Frühst. 30,- und 39,- DM, VP 46,- und 55,- DM. 6 km zmm Thermal-Jod-Bad Bevensen Reitzelegenheit in der Nahe. 3119 Altenmedingen. Lüneburger Heide/Kreis Uelzen, Telefon 05807 234

Haus Wolfgang" Art im Hause)
History Between Patenting nach
History Dentationen Volksländige medizinische Baderatie-EU Thymus und Schrodhunen, Tratil Bus mit Fahrshuhl Alle Kasser: Bate Pi antocom Bes.: W. von Funcke, 3118 Bad Bevensen, Teleton 0521 30 11-13

. sich wohl fühlen wie zu Hause . . . im neuen Haus in ruhiger Kurzentrumlage mit personlicher Führung, einmalig in Größe, Ausstattung und Geräuschdämpfung der Hotelzimmer (DZ + EZ), App. u. Fewo, Sauna, Solarium. Kuranwendungen,

Cafe, Lift, Parkolatz.



<u> HOTEL — RESTAURANT</u> 3112 Ebstorf/ Lüneburger Heide

lähe Bad Bevensen

Kuren in Bad Bevensen - Wohnen im Klosterflecken und staat), anerk, Luftkurort Ebstorf





Für Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerferien im Bay-erischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnenhof liegen in den beliebten Luftkurorten Lam, Bodenmais und Grafenau, umgeben von schönster Natur. Als beste Adressen des Bayerwaldes" bieten sie alles, was das Urlauberherz begehrt: gemütliche Ferienatmosphäre und erstklassigen Komfort, eine Küche für Feinschmecker, Disco-Club, große Schwimmhalle mit beheiztem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staatl, anerkannte Massage- und

Kahlenbacher hof

Wer unter Ziffer

Nachricht geben.

schnell eine

inseriert, sollte allen

Offerten-Einsendern

WELT SONNTAG

Bäderabteilung, Sauna, Solarium. Tennis-plätze und Minigolfam Hotel. Das Ferienprogramm sorgt täglich neu für Spaß und Unterhaltung. "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante".

Die aktuellen Angebote für den Sommer '83

Ferienpackeri, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends, Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet), Begrüßungscocktail, Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM in Lam und Grafenau ab

In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511,-. Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560, (in Bodenmais ab DM 595,-), im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686,-). <u> Kinder – sind das Preise!</u>

Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25,- pro Tag (in Bodenmais DM 30,-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,- bis 14 Jahre DM 18.-; Jugendhalbpension DM 12,-

Steigenberger Hotel Sonnenhof in 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8373 Bodenmais, Telefon (09924) 541 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

Bitte weitere Sonnenhof-Informationen über: □ Lam □ Bodenmais □ Grafenau

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

ple Deuts

ish schildert eind

green den saure

eiserten Laisu ede mehr als 70 f

Bundesrepubl

nicht nur Ausk

sondern filh

Wanderrouten

sogischen, klima

abetschen Besom

gde Reiseriele ur

state con imposte

Bayerischen A

Menungeber

gk) der Bergwa men durch die I g Alpen, die Ch m die Baverisch n die ostlichen

gen vorschlagt. kloschwere Bt at mit sich herur

ein Wanderführe

sh Format beigel

the Hohen vorzi

heis. 19.80 Mark)

den Verlages ube

aten informieren

Bambers. Bay

genburg oder W schtvollen Statu

sagen und Wasso

min Text und Bu

Wer in Bayern I

ieke kunstverstat

ien besuchen V

ochte, sollte vit

amenanregender kens Ratgeber "I nd gemätlichsten

a Bayeru" worfet

is der Münchenel

lag zu einem Prei a aktualisterter F asgegeben hat, in

fanstsminge 2 Spanergange 1 2 Freistantes des

Alles über 1983 Bezugsnachweis: Postfach 100341 in 43 Essen für Urlauber, Freunde u. Insulaner, 272 S. DM 5,— zahig.DM 5,— in Briefmarken

**T** - zu jeder Jahreszeit

darum rechtzeitig an die Spätsommer-Buchung denken!



Braderup

Der Weiterdienst List - (84652) 353 sagt ihnen, wie get das Sylter Wetter latt

Hotel Stadt Hamburg vereint ideal unter einem Dach Bebevoll eingeritete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sawie pass de Röumlichteten für festische Anlösse. Relais & Châteaux – garzjährig geöffnet.

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

Strandhotel Miramar

Selt 1903 im Fomilieripesitz
Enzigartige Loge a. Meer. App. u. Zim. alle mit Bad/MC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes Restources, reichhaltiges Frührstlichsbüret, Hotelbar, Saura, Saiarlum, behelztes SCHWIMMBAD, Massage- u. Ritnefraum. Überdachte Sonneriernesse,

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort

·2280 Westerland · Telefon 04651/5025

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjöhrig



Hotel Hanseat Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen.

2280 WESTERLAND · Maybachstr. 1 · Tel. 04651 / 23023

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus

Hausbar - Schwimmhalle - Sauna - Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/ 34 45

HOTEL ATLANTIC Wohnen mit allem Komfort - Schwimmbad - Sauna - Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe

**Abendrestaurant** Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



Hornum

**HOTEL ROTH am Strande** centrum, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, MC, Tel., Farb-TV, Radio, Mintbar, Loggia, Secaussickt, Tiefgarage. associa und hauselgene Sama - Unser gastronom. Angebot für Syh-Urlauber: Restaurant und Pisner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, Colf Seeblick a. d. Südpromenade, Seenot-Restaurant-am Nordstrand.

2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

HOTEL WULFF Westerland am Strande 80 Betten - besonders ruhlige Lage - Nachtfahrverbot in der Saison
Zimmer nur mit Frühstück - nachthaltiges Frühstücksbüfett - großzügig
angelegtes HALLENBAD (10,5x7,5 m, 28") mit SAUNA, Solarium,
Fitness-Raum. – Geöffnet: Ant. März bis Ant. November. Hausprospekt.
Margarethenstraße 9, 2200 Westerland, Tel. 04651/76 74



FERIENHAUS "MITTELSAND"

Barenhof Stanta Telefon 04651/4 22 47 - 2285 Kampi the Haus für Kurz- und Langzei Buchen Sie rechtzeitig für den Spätsommer.



Ferienwohnungen unterm Reetdach günstige Außersalsonpreise -KEITUM: "Tunghōrn Hūs" - Sauna Schwimmbad und Solarium. Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: Haus Godewind 2-ZL-App., Tel. 04651/58 05

Bismarckstr. 5, 2280 Westerland-Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05



App.-Vermittlung WHONG, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland Hotel "Berliner Hof"

**Ein Haus mit Tradition** in ruhiger, zentraler Lage. Uebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/60 41



neue Wege Sylt Westerländer zur Gesundheit: Sylt Bio-Kur
Biologische Naturheitverfahren - Zeiten-Biologische Naturhelivertahren - Zeitherspie - Wiedemann-Kur - Ozon-Sauerstoffneh - Hux-Thymustherspie - HCG-Ab-magerungskuren - Ambulante Behandig, während des Urlaubs. Komfort-Heisele - Gemid. Appartementa - Prospettanforderung Institut für Akupunktur und Regeneration randstr. 18 • 2280 Westerland • Tat 04651 • 23130 • Unter ärztlicher Leitung

Strandhotel "Seefrieden" TRADITION - KOMFORT - LEISTUNG

Röumlichkeiten für Tagungen und Kangresse.
Beste Lage zum Strand und Kureinrichtungen. Komtortable Zimmer mit Dusche,
WC, Telefon, TV-Amschibe und Video. - Mittags und abends excellente
A-le-corre-Kiche in unserem Restaurum "Admiratessube". Diditast wird
berücksichtigt. Unser Calé bietet selbstgebackenen Kuchen. Strondstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/48 98

KEITUM - Friesenhaus "aur Merei"
Luxurlöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Stätterrasse, Farb-TV, Telefon, teitweise Geschimspüler. Sehr stävoll und behaglich.
Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

Ein reizvolles Domizil für Ihren Insel-Urlaub

bieten wir Ihnen in WESTERLAND, WENNINGSTEDT, KEITUM
und RANTUM!

1-3-Zim-Appartem (u. Häuser) in besten Lagen/Strandnöhe von DM 50,his DM 350,- je nach Größe und Jahreszeit. Exkinsiver, individmeller,
behaglicher Wohnkounfort. – Frührtlich und Hallspension möglich.
Freundliche, telefonische Beratung durch Frau Wiegner – 04651/2 62 60.

GIV-Appartement-Vermietung, Bötticherstr. 4, 2280 Westerland



HOTEL SCHLIERSEERHOF AM SEE

Ortsprospekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (075 64) 2031



ktive Wochen-Payachalen für Teanis, Wander

etik und Schöabelt, Familie Fordern Sie unseren Farbprospekt an-KUB- UND SPORTEOTEL SAIGERHÖE, 7825 L.-SAIG Teleton: 8 76 33 / 7 61, Telex: 7-772 314 Ferienwohnungen in Lenzkirch

LANDHOTEL HOF BARRI 3043 Schneverdingen/OT Barri, 7. 85192/351 Waldreich. Behagliehe Komfort-Zimmer und Appartements, TV-Anschluß und TV-Raum, Liegewiese, Fahrradyerielh, behaumt für gute Kliche, stürolle Riture. Schön-

.Populärstes Hotel der Kanaren 1982

Bestes 4-Sterne-Hotel Spaniens 1983

Genießen Sie den ewigen Frühling
Teneriffas in der einzigartigen
Inneriffas in der einzigartig

Teneriffa

Aktive Ferien, Tennis/Schwimmen/Lauten, Unterbr. 1-2-Zi.-Appt., ebenerdig, in rahiger Lage, innerh. Rahanenplantage, Swimminghool, Liegew. etc. DM 70,-90,- pro Apptm. Trag plus Ch.-Paug ca. DM 750,- bis DM 900,- Information: Reisebüro Volles, Writeitorplatz 11, 5160 Düren, Telefon 02421/150 18

14 Tage inkl. Fing ab Düsseldorf 1495, Verlängerung woche und HP schon ab DM 1495, ab DM 1599,

Gäste- und Unterhaltungsprogramm. 1149,-

Mallorca e + Pauschaire

# 



Malente m Herzen der Holsteinischen

Schweiz, direkt am Dieksee, im Lufikurort Malente - seit Jahren staatlich anerkanntes Kneipp-Heil-bad - erleben Sie den Malenter Sommer

Wandern, Fahrrad fahren, Schwimmen 6 U/HP ab DM 514, - p/Pers. i. Dz Einzelzimmer-Außchlag DM 12,50 machtung für 2 Kinder bis 12

> 2427 Malente Tel. (04523) 3033-9

\*\*\*\*\*\*

Kurze Ameise. mehr Hotekwalität:

schönerer Ürlaub!

Hotel Rhein-Lutm, Lehretek-Kobienz, Tel. 02621 - 151 Tel. 02932 - 26031

Urtaub mit Interessenten Sonderleistungen

Tennis-Intensivicarse 1 Wo, 30 SkJ, Inkl. Hotel, UF **740,** 

Nurz und gut" - Urteub zwischendurch, 4 Tage, HP 299,

rese in DM pro Person im Doppel

Sonderprospekt und Reservierung

Tel 0 26 21 / 30 66

M.C.I. - Hotels GmbH Postfach 21 25, 5420 Lahnst

Hotel Pilz in Wenningstedt

strendrish, ruh. Lage, komf. Zimmer, kn hauselganen Restaurant reichhaltiges Frühatlicksbutist, preiew. u. gute Mende, für die Selson noch Zimmer frei. Bitte fordem Sie unseren Hausprospekt an. Hotel Pitz, Wilhelm Pitz, Nochkump 9, 2213 Wenningstadt, Tel. 046 51/410 33

reiteg-Sonntag, VP

7 Tage, UF, ab

tag-Sonntag, HP, ab 200,-

Jahre im Appartement der Eitem frei



Rounti/ Urlaub 83 Insel Kinderfreundi. Wohnungen 12 04972/6070 04971/1555

Komfortable Appartements 14:10 bei Azreise am 5. 8.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Sommerspaß

Bei diesen Preisen macht es Spaß, mal fünt Tage Ferien "zwischen-

durch" zu machen. Unterkunft in den DORINT-Komforthotels (Zimmer

mit Bad oder Dusche, Radio, Telefon, meistens Balkon), Frische Luft

und Wanderwege direkt ab Hateltür. Und dazu die DORINT-Freizeit-einrichtungen wie Hallenbad, Sauna, Sonnenbänke und viele Dinge mehr.

5 Tage. 4 Nächte incl. Halbpension. 1 Fl. Wein. 1 Begrüßungs-Gocktail vom 1. 6. his 30. 8. 83 nur 3195

DORINT Hotel

DORINT Hotel

8221 hzsl

Tel. 086 65 - 851

Tel. 08589 - 841

Tel. 053 25 - 741

Sester to Predict water of See To Continue to See To Continue to See To

Donint Posttach 641
4050 Mönchengladbach 2

Reservierungsbüro Tel. 02166-44061

Frühstücksbüfett Fe

100%iger Rabatt im Familienangebot

Teleton 02752/1221

EIN HTB-HOTEL

Höhenweg 1,5928 Laasphe

Einzelzimmer-Zuschlag 80.-

1 WOCHE Halbpension pro Person ab 396, DM

Südliche Nordsee! Tel.-Auskunft: (04921) 2 57 93

726; OM

ROTHARRIEFF

Kur-und Sporthotel

DORINT Hazzhotel 3380 Halmenides Tel. 053 25-741

Feldberg/Schwarz-wald Arulsen
 Rad Brückedan
 Spa/Belgion



Timmendorfer Strand

Viendorf, ein alter Fischerort lichkeit, in der Lübecker Bucht **Erholung und Ostsee** 

7 Tage U/F ab DM 493,50 p/Pers. i. Dz 14 Tage Ü/F ab **DM 917,-**p/Pers. i. Dz EZ-Aufschlag DM 15,-p. Tg/Zi 1 Kind bis 12 Jahre übernachtet

kostenios im Zimmer der Eltern Strandstraße 94 2408 Timmendorfer Strand/Niendo Telefon (04503) 50 61

Urlaub im Vörder-Land wandern, radwandern, wasserwan-dern (Paddelboot kostl. Benutzg.), ch sefert bis Aarsung August freit RP im Doppel- und Einzelzimmer mit DU/ WC DM 45.- pro Pers. Hotel Daub, 2/40 Bremerydde, Tel. 84761/39 84



Prospekte und Preise vom Hotel Sementy - 6228 Schlan Telefon 06129/20 71

im weldr. Hunsrück/Moselnähe finden Sie Ideele Vocaussetzungen für erhole. Urlaub: unberührte Natur, andt. Wanderwege, Reit- und Schwinsmögt.: Komf. Hotel mit Sauna/Solaritim, Fischt., Fahrr., Spiel- und Liegewiese, Gute Külche/Weine. Ruten Sie uns an: 551 Kleinlich, Tel. 06538/286

"Die Leid

Zum Beispie Teneriffa

komfort, Viel Surikurse, E Hochseefisc Viel Unterha großes Anim Erwachsene 2 Wochen r bei Abflug a Studio (bew 14 Tage jetzi

LANGZEIT-URLAUB Phige + Panachalreisen (02101) 51 91 84 + 51 88 17 VON TENERLEFA 

Teneritte Buchsing gönstig rgeben, Aparthetal Flesta Florel, Tel, 8611/6312416

In den Reiseteilen von WELT und WELT am

in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel

SONNTAG gibt's Arregungen und Angebote

fitshäuser von A mige Seiten d**er** iden und gibt Ro giung eines **s** labs-Lungeri **ode**i idweinshaxen an Urlauber, die Batschlands, S **Ein**, näher ke**nne**i können auf lasings-Atlas S 🕬 (Fink-Kümn Ferlag: Prens: 39,**80** gellen.

Ökun Agy)

15 Tage lang we Landausflügen Unsere wissens garantıeren ein Betreuung bei deres Anliegen

Weiseste

<sup>Appartemen</sup> Das modern

Direktteleto: Tunesien, w Süd-Tune

Preis pri gegei

WAMS 26

# BÜCHER

Umweltschützer Umweltschützer erhalten schwergewichtigen literarischen Flankenschutz. Der neue Parkführer "Die Deutschen Naturparks" des List Verlages (Preis 78 Mark) schildert eindringlich, was es gegen den sauren Regen zu schützen gilt. Der Band mit sehenswerten Landschaftsfotos, der die mehr als 70 Naturnarks in der die mehr als 70 Naturparks in der Bundesrepublik vorstellt, gibt nicht nur Auskunft über die geologischen, klimatischen und biologischen Besonderheiten der Parks, sondern führt auch lohnende Reiseziele und die schön-sten Wanderrouten auf. Jedem Landschaftskapitel ist eine Wan-

derkarte vorangestellt Voller Farbenpracht ist auch der Führer zu "Gipfelzielen in den Bayerischen Alpen", Band eins, (Herausgeber Fink-Küm-merly und Frey Verlag, Preis: 48 Mark), der Bergwanderern und Alpinisten lohnenswerte Gipfel-touren durch die Berchtesgade-ner Alpen die Chiefelner Alpen, die Chiemgauer Al-pen, die Bayerischen Voralpen und die östlichen Ammergauer Alpen unsschlägt De niemand Alpen vorschlägt. Da niemand das kiloschwere Buch im Rucksack mit sich herumtragen wird, ist ein Wanderführer in Taschenbuch-Format beigelegt.
Kunstsinnige Naturfreunde,
die Spaziergange in den Parks

des Freistaates den Touren auf alpine Höhen vorziehen, können sich in dem Reiseführer "Die Parks und Gärten in Bayern" (Preis: 19,80 Mark) des Süddeutschen Verlages über sehenswerte Gärten informieren. Die Anlagen in Bamberg, Bayreuth, Nymphenburg oder Würzburg mit prachtvollen Statuen, Treppenanlagen und Wasserspielen werden in Text und Bild vorgestellt. Wer in Bayern nicht nur die Werke kunstverständiger Monarchen besuchen will, sondern auch Lukull die Ehre erweisen möchte, sollte vielleicht einen gaumenanregenden Blick in den Essens-Ratgeber "Die schönsten und gemütlichsten Wirtsbäuser in Bayern" werfen. Das Buch, das der Münchener Verlag Josef Berg zu einem Preis von 24 Mark in aktualisierter Form neu herausgegeben hat, informiert über Wirtshäuser von A bis Z, widmet einige Seiten den bayerischen Bieren und gibt Rezepte zur Bereitung eines schmackhaften Kalbs-Lüngerl oder einer saftigen

mena en ar e- feren brite.

 $\mathcal{T}(t) = \{ - \operatorname{ext}_{kT, \frac{1}{k}} \}$ 

स्थितिक हैं कि में काम कामू के दूर्

TAUX

and Preis

PAR BERGER PROTECTION OF THE PARTY NAMED IN

Schweinshaxen an die Hand. Urlauber, die den Norden Deutschlands, Schleswig-Holstein, näher kennenlernen möchten, können auf den "Großen Ausflugs-Atlas Schleswig-Hol-stein" (Fink-Kümmerly und Frey Verlag; Preis: 39,80 Mark) zurück-

# DEUTSCHLAND

# In den Wäldern um Tirschenreuth sind noch Uhus zu Hause

Zwischen Fichtelgebirge, Steinwald, Oberpfälzer Wald und dem Egerland erstreckt sich wohl eines der unbekanntesten Gehiete Deutschlands, das der Landkreis Tirschenreuth umschließt. Die Anfahrt macht es deutlich: lebhafter Betrieb auf der Autobahn bis öst-lich von Nürnberg, viel weniger Verkehr schon auf der B15 Richtung Weiden, doch hinter dieser lebhaften Industriestadt wird die Landstraße so leer, als führe sie direkt ins Nichts. Nur der vorsich-tige Blick auf die Karte beruhigt uns, daß wir auf dem richtigen Wege nach Tirschenreuth sind, dem Mittelpunkt dieses weiträumigen Landkreises mit gerade 76 000 Einwohnern. Dafür gibt es Platz für jeden einzelnen, auch für viele Touristen, auf die man in Zukunft

Schon der Marktplatz der klei-nen Kreisstadt mit 9500 Einwohnern überrascht durch seine Weiträumigkeit. Die ihn umschließenden Häuserzeilen mit Bogengängen, hübschen Renaissance-Erkern und dem prächtigen Rathaus wirken klein gegenüber diesem Riesengeviert mit Blumenanlagen und Bänken, das mancher Großstadt gut anstimde.

In der bayerisch-barocken Stadtpfartkirche springt ein geschnitz-ter Flügelaltar von 1510 ins Auge. Das Pflaster davor wird gerade unter dem nicht mehr zeitgemäßen Asphalt hervorgeholt.

Bis zur Säkularisation bildete die Stadt eine Insel inmitten großer, von den Waldsasser Mönchen an-gelegter Fischteiche. Zum Fischhof, der Sommerresidenz der Äbte, führte eine Steinbrücke über das Wasser. Die Brücke steht noch, nur die Teiche ringsum sind ausge-trocknet. Doch es gibt noch an die dreitausend von ihnen, in denen vorwiegend Karpfen, aber auch alle anderen Fischarten gezüchtet werden. Großenteils sind das veritable Seen, aber die Leute hier bleiben lieber beim bescheideneren

Für Menschen mit Freude an -fast - unberührter Natur gibt es nichts Schöneres, als zwischen den

mit oftmals geringen Zwischenräu-men unendlich weit dehnen. Fischreiher und Haubentaucher gibt es in rauhen Mengen dort, seltener auch Fischadler und Weißstörche, ganz spärlich noch Schwarzstör-che und den scheuen Uhu. Immer wieder klatscht ein springender Fisch auf das Wasser.

Doch wem die Stille nicht behagt, der kann Tagesausflüge in die Tschechoslowakei machen, die von allen örtlichen Reisebüros angeboten werden, etwa zu den be-rühmten Bädern Marienbad, Franzensbad und sogar nach Prag, wenn man nicht Karlsbad vorzieht. Die Visumfrage ist kein großes Problem, man hat Kontakt mit den Tschechen, sehr zum Unterschied zur weiter nördlich angrenzenden DDR", in die nur Angehörige der Grenzlandkreise für einen Tag fahren können

Wir fahren durch den Kreis, der sich eigentlich in drei völlig unter-schiedliche Landschaften gliedert: das Stiftsland, also die frühere Herrschaft des Klosters Waldsassen mit viel Ackerbau und Vieh-zucht neben der Teichwirtschaft, den Steinwald mit schroffen Spitzen im dichten Wald und den Ober-pfälzer Wald mit seinen romanti-schen Bach- und Flußläufen.

In Plößberg\_ist die Krippenschnitzerei zu Hause, aber der Ur-laubsgast findet auch Gelegenheit zum Angeln und Surfen, im Winter zu Langlauf auf gepflegten Loipen, wenn genug Schnee liegt. Bei den Schnitzfiguren spielt der "Prügel-albert" eine Hauptrolle, eine sehr primitive Puppe. Erinnerung an alte Zeiten, als in den Herrenhäusern ein armes Kind für die Herrschaftskinder die Prügel bezog?

Lang führt die Straße an der Grenze entlang, die durch weißblaue Pfähle markiert ist - nur für Nichtbayern eine Überraschung. Vom Grenzlandturm bei Neualbenreuth schweift der Blick weit ins Egerland hinüber, ehe man dann nach Waldsassen gelangt, das eigentliche Kulturzentrum nicht nur des Stiftslandes, sondern des ganzen Nordostpfälzer Raumes.

Seit 1925 sind Zisterzienserinnen



FOTO: EMIL AUSTEN

Landkreis.

in das Kloster eingezogen und ha-ben es Stück für Stück renoviert, so daß es heute wieder in festlichem Rokokoglanz erstrahlt. Der Bibliothekssaal allein lohnt jede

Auf dem Glasberg, nahe beim Kloster, hat sich Georg Dientzenhofer mit der achteckigen Kappel ein herrliches Denkmal geschaf-fen, das 1689 vollendet wurde. Damals haben es das Kloster und die Stadt Eger gemeinsam finanziert. Früher fuhren die Stiftsländer Beamten gern mittags mit dem Fahr-rad hinüber in diese Stadt, um dort gut und billig zu essen, so nahe ist es. Vom Grenzlandturm sieht man es. Die Dörfer davor liegen allerdings im "Pozor", im Sperrgebiet.

Natürlich fahren wir noch den Sprung nach Konnersreuth weiter, wo die Stigmatisierte, Therese, leb-te, die hier Reseri genannt wurde. Ihr Grab ist eine Sammlung von Votivtafeln und anderen Zeugnissen einer Volksfrömmigkeit, die in unserer Zeit fast fremdartig wirkt.

In der äußersten Nordwestecke des Landkreises liegt Brand, die Heimat von Max Reger, an den ein rührendes, kleines Museum im Gemeindehaus erinnert. Außer zu den Essenszeiten kann man tagsüber immer hinein. Der Schweinebraten mit Knödeln und einem umfang-reichen Teller frischer Salate für ganze 6,50 Mark anschließend im Gasthaus schmeckt hervorragend. Im Hausprospekt finden sich Vollnsionspreise von maximal 33

Ein Höhepunkt jeder Fahrt durch diesen "vergessenen Land-kreis" ist die Burg Falkenberg auf einem Granitfelsen im gleichnamigen Ort. Auch sie war bereits Ruine, als sie der damalige deutsche Botschafter Graf Schulenburg 1936 restaurieren ließ; wohl um sie einmal als Alterssitz zu bewohnen. Doch dazu kam es nicht, denn er wurde nach dem 20. Juli 1944 Op-

fer des Freislerschen Volksgerichtshofes. Heute ist der größte Teil der Burg zu besichtigen, wozu auch die geretteten Teile der Sammlung des Botschafters einladen. Die Weinschenke liefert willkommene Stärkung nach dem Treppauf und Treppab durch die Burg, bei der Neffe und Nichte des Grafen manch interessante oder auch amüsante Anmerkung lie-

Sicherlich gibt es reichere Muse-en als dieses oder auch das ebenfalls zu besichtigende Museum im Schloß Thumsenreuth, auch dort Museum und Privatbereich kaum getrennt. Doch hier sind lebendige Eindrücke deutschen Lebens einst und jetzt zu gewinnen.

Am Wege liegen immer wieder Gasthöfe, Ferienquartiere auf Bauernhöfen und auch Hotels. Besonders eindrucksvoll eine ehemalige Mühle, heute eine Art Selfservice-Pension, die vor allem Familien vier Campingplätze gibt es im

Eigenartig, wie sich die Gäste auf bestimmte Orte konzentrieren. So ist Friedenfels fest in Berliner Hand, während Bernau und Lösberg nur von Nord- und Westdeutschen besucht werden. Gemeinsam ist allen nur eins: ein Preisniveau, das Urlaub hier mit Sicherheit zum Genuß ohne Reue macht. Selbst im Städtchen Tirschenreuth kann man eine Portion Entenbra-ten nebst Knödeln und Salat für 9.95 Mark oder Karpfen blau für 9,50 Mark verspeisen.

PETER BORG

Preise: In Tirschenreuth gibt es Einzelzimmer (mit Dusche/WC) einschließlich Frühstück ab drei Tage Aufenthalt für 25 Mark pro Tag. Doppelzimmer mit gleicher Ausstattung kosten ab einer Woche Aufentbalt 4

Auskunft: Landratsamt, Referat mit Kindern gern ansteuern. Auch Fremdenverkehr, 8593 Tirschenreuth.

# 3. Wiederholung! Christen reisen gemeinsam zu Stätten der Bibel Ökumenische KREUZFAHRT nach Ägypten - Israel - Zypern - Griechenland

15 Tage lang wechseln Besinnung und Muße mit interessanten Landausflügen und Vorträgen ab.

Unsere wissenschaftlichen und theologischen Reiseleiter garantieren ein anspruchsvolles Programm. Die religiöse Betreuung bei dieser ökumenischen Reise ist uns ein beson-deres Anliegen. Kabinenpreis ab DM 1700-. Jetzt haben Sie noch die gute Auswahl unter allen Kategorien.

# Biblische Reisen

Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

"Die Leidenschaft nach fremden Ländern ist das süßeste und weiseste Laster, welches diese Erde kennt."

Kasimir Edschmid

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

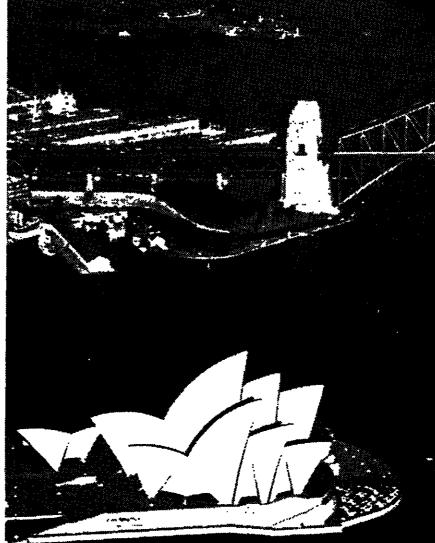

▲ LISTRALIEN läßt Zeit und Entfernung vergessen. Heute in den Geisterstädten des Westens vom längst vergangenen Goldfieber träumen. Morgen beim Melbourne Cup ganz dem Wettfieber erliegen. Gewinnen müssen Sie aber nicht, um vielleicht schon. übermorgen dem Dolce vita an der Sunshine Coast zu frönen. Denn Reisen in Australien kostet kein Vermögen.

Den Flug von Perth nach Melbourne runde 2.700 km - können Sie schon ab-201,60 A\$ haben. Denn in Verbindung mit einem Excursion Fare Ticket reduzieren sich die Preise im inneraustralischen Luftverkehr um 30% und machen so das ohnéhin preiswerte Flugzeug zum alltäglichen Verkehrsmittel.

Und wenn Sie das Ganze nicht "nur mal überfliegen" wollen - auch mit dem Bus reist sich's bequem und billig: unlimitiertes Fahren in einem klimatisierten Bus schon ab AS 230 pro Woche. Haben Sie dann Ihr Traumziel erreicht und suchen ein Dach über dem Kopf - kein Problem: Komfortable Appartements zum akzeptablen Preis von AS 84 pro Woche finden sich leicht. Ursprünglicher lebt sich's natürlich auf dem Farmerhof (Homestead). Mit Übernachtung und Frühstück pro Tag und Person für nur AS 15. Möchten Sie sich mit Komfon und Luxus verwöhnen lassen, stehen die weltbekannten Hotels zur Verfügung, wie z.B. Hilton und Regent Hotels.

gestern in die vergangenheit gestartet...stop...

heute wieder im 20. jahrhundert gelandet...stop...

australien...stop...der aufregende kontinent.

Australian Tourist Commission

Mehr und Näheres darüber erfahren Sie bei Ihrem Reiseburo oder bei Australian Tourist Commission c/o Presse und Touristikdienst Sporthallenstraße 7, 6117 Schaafheim Bitte schicken Sie mir Ihre Informationen zu:

DAS BESONDERE ZU BIETEN! WIR LIEBEN ES Condor-Flugreisen mit **Pauschalreisearrangement** 

ab und bis Stuttgart.

Zum Beispiel:

Teneriffa

Appartements Fiesta Floral, Playa Paraiso. Das moderne Ferienhotel mit Appartementkomfort. Viel Sport: Tennis, Tauch- und Surfkurse, Bergsteigen und Wandern, Hochseefischen.

Viel Unterhaltung: Diskothek, Bodega, Bar, großes Animationsprogramm für Kinder und

2 Wochen reisen – 1 Woche bezahlen; bei Abflug am 1.7., 8.7. und 15.7. Studio (bew. 2 Pers.), Bd, Bk; SB – 14 Tage jetzt nur noch DM 917,-Direkttelefon 07 11/835-390.

Tunesien, wie es in keinem Reiseführer steht:

Süd-Tunesien/Strandoase Gabès Preis pro Person und Reise um DM 140,gegenüber der Programm-Ausschreibung gesenkt! Zielflughafen Monastir. Direkttelefon 0711/835-290.

Sizilien: Zwischen Cefalù und Palermo:

Ferienanlage Torre Normanna Die Vorzüge dieser phantastisch gelegenen Ferienanlage mit den vielen Unterhaltungsmöglichkeiten, dem Sportprogramm und der großartigen Gestaltung (z.B. einem Schnellaufzug zum Strand) sind in einem Inserat nicht zu beschreiben. Fordern Sie den Sonderprospekt »Sizilien« an.

Zielflughafen Palermo. Direkttelefon 07 11/835-250.

Für Selbstfahrer und Bahnreisende:

HETZEL-HOTEL-HOCHSCHWARZWALD in Schluchsee

Ein Spitzenhotel im Schwarzwald - ein Hotel, von dem man spricht! Fast alle erdenklichen Möglichkeiten für Sport und Animation, z.B. 8 Tennisplätze. Hervorragende Ausstattung, bester Service: Kindergarten. <u>Auch für Diabetiker wird individuell</u> Vorsorge getroffen. Zur Abrundung des Angebots wurde auch das Mittelklassehotel »Schiff« übernommen.

Direkttelefon 07656/70326.

HETZEL-REISEN - Postfach 310440 7000 Stuttgart 31 · Telefon 0711/835-1

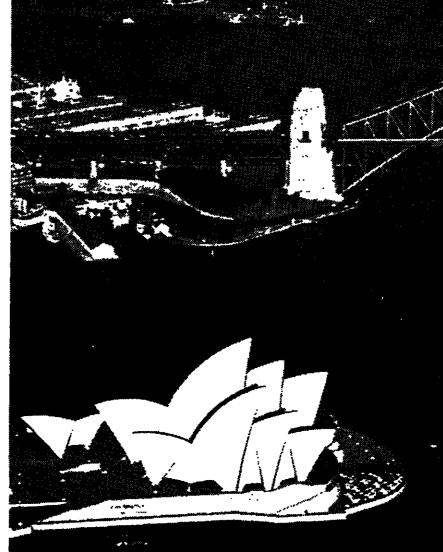

# 

Alle Diatformen, Sämtliche Zim, mit Duschbad, Toliette, Direktwahl-Teleton, Bäder-

Südschwarzwald Telefon (07652) 268 und 768

Seihilfefähig — bitte Prospekt anfor

7224 Hinterzorlen

Kosmetische

Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG

der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der

inneren Organe, Streß, Leistungsabfall

KOMBINIERTE ZELL-KUREN

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße

und chron. entzündi. Erkrankungen

OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bei LEBER-MAGEN-DARMBESCHWERDEN

ORIGINAL STUTENMILCH

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter,

Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen

THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich,

z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540.-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die

Sanatorium

und Privatklinik

'Dr. Wangemann

Hinterzarten

Plastische Chirurgie

Gesichts-Hals-Straffung. Nasen-

und Ohrenkorrektur. Vergröße-

rung und Verkleinerung der

Brüste. Haarlappentransplan-

schweißdrüsen. Oberarm-,

Oberschenkel-, Gesäß- und

Absaugmethode. Internat.

bekannte Spezialisten.

MEDKIR

Bauchdeckenkorrektur, z. T.

Ravensberger Straße 3/93 5483 Bad Neuenahr - Tel. 02641/2284

iation. Entfernung der Achsel-

Facharzt für Issere

HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN Eleurna, Bandscheibesteiden, mod. Auftrischungebehandiung – u. e. Thymes (THX), Prof. Asian, Organ-Ertz. – sowie alle im, Krontheiten. Absolute
Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr komfort, einger, Saustorium des
Yeutobunger Waldes. Internits und Badearzt im Hause, Swöch. Pauschaftur
(Arzt, Böder, Vollp.). Zwischensaison ab DM 1974., Haus II ab DM 1785.,
Seibiltertinig, Hausprosp. des Instituts für moderne Therapie, 4730 DetmoldHiddesen, Lindeaweg 4-6, Hallenschwimsbod (267), Tel. 65251/650 06

**3** Aufleben auf Hoheleye Der bewährte und natürliche Weg zu neuer Lebenstreude. Aktivität und Gesundheit.

Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte, Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark. Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar.

Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herr-Ircher Lage, VP ab DA199,-. Fordern Sie die Information über die Kassen- v. Beihilfefähigkeit unserer Kuren an:

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleve, Tel. 02758/313 Telex 0875629



Hotel und Kurzentrum Hoheleye,



Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten **Kultiviertes Ambiente** Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschluß-

behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216

# AKTIV-KUR FÜR HERZ-UND KREISLAUF

mit Intensivbehandlung und Intensivdiagnostik, Autogenes Training, Bader, Fango ect., Gewichtsreduzierung und aktive Bewegungstheraple. Fur stressgeplagte Manager spezielle Diagnostik in Verbindung mit aktwern Bewegungstraining: z.B. Jogging, Tennis, Radfahren, Sauna, Schwimmen (gegen Mehrpreis; Surfen, Segeln) Nutzen Sie unser Pauschalkurangebot

21 Tage 2331,-DM 7 Tage 805,-- DM 28 Tage 3052,-DM 14 Tage 1582,- DM ab 29 Tage DM 109,- pro Tag

Besonders aufwendige Spezialuntersuchungen sowie medizinische Leistungen, die außerhalb des Indikationsgebietes liegen, werden gesondert nach GOA berechnet. Kurtaxe und Trinkkur sind an die Kurverwaltung zu entrichten. Alternativ: DM 92.- pro Tag für Unterkunft, Verpflegung und

pflegerische Betreuung, plus sämtlicher ubrigen Lesitungen nach GOÄ. Fordern Sie Prospekt an! Die Klinik ist beihilfefahig Herz-Kreislaut-Klinık Am Kurpark, 3590 Bad Wildungen

Tel.: 05621/3091, Telex 991614

- 28 Tage -

KLINIK PROF. KAHLE 5 Kāin-Delibrück - Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

JR-KLINIK Privatslinik für innere Medizis und 1
5483 BAD NEUENAHR LANDSKRONE Revensberger Str. 3/22 · Tel. 0 2641/2281



Posti. 520H, \$182 Rad Wiesse

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee

bei Hamburg

Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. 🍑 Information über das biologische

Snezialklinik für Erkrankungen des Haltungs- u. Bewegungsapparates Rheuma - Orthopädie - Herz -

Kreislauf.

Schlaganfali-

**Nachbehandlung** Klinisches Sanctorium Dr. Minsching 6232 Bad Soden am Tayaus Tel. 06196/29013

Prostata-Leiden?

Nachbehandlung Beihilfefähig - Pauschalangebote Immanuel-Kant-Str. 31 7432 URACH, Tel. 07125-151-146

FRISCH-

Heilverfahren auf Anfrage. Kurzentrum "Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6 B B. D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022/26780-6415



Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

# Wicker-Klinik Bad Wildungen

Golf, Reithalle.

Diagnostik von A-Z... 1 Woche stationärer Check-up

Röntgendiagnostik – Langzeit/Belastungs-EKG-Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie – muklearmedizinische und computertomographi-sche Untersuchungen bei Bedarf möglich – sämt-liche Laboruntersuchungen (suf Risikofaktoren). Chefarztbetrenung - ausführlicher Abschluß-

pericht.

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad
oder Dusche/WC, z. Teil Telefon, Balkon, Radioanlage, hauseigenes Hallenbad, Sanna, Preizeitprogramm, Beschäftigungstherapie, Ausflüge,
Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Dis-

Prospekte und Informationen: Wicker-Klinik ·

Pauschalkur zum Festpreis von DM 145,-/Tag - DM 135,-/Tag

Alternativ: DM 95,- pro Person,

bei 2 Personen inkl. aller notwendigen Diagnostik, årztlich verurdneter Therapie (Massagen, Fango, Koelppanwendungen, kohlenskurehaltige Mineral-sprudelbäder, Elektrotherapie usw.), Chefarzthe-treumg Unterbringung, Vollpension, Freizeitpro-

DM 85.- bei 2 Personen, für Unterkunft und Verpfle-gung sowie sämtliche ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungs-fähigen Einzelabrechnung. Bad Wildungen bietet einen hoben Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad,

Kunsteislaufbahn, Tennis (Frei- und Hallenplätze),

Fürst-Friedrich-Straße 2-4 3590 Bad Wikingen Tel. 05621/7 16 03 oder 06621/79 22 38 Telex 994626



Frischzellen

Ausführliches. auf Antrage. Postkarte oder elefonischer Anraf genagt



Sanatorium Kraef 😽 Hasenpatt 3, 20 0 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont

Komfortables Haus Beihlifefähig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-schelben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diät und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung. Pyrmonter Mo Hallenschwimmbad 28°, - 30°, Sauna. Alle Zi., Bad-Du./WC,

Kuren und Fitnesskuren

"Kur-Ferien"



**TALKOHOL-ENTWÖHNUNG** 

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch · Odenwald 20 60 62-3194

Sanatorium Umland Fachbridgel 3280 Bad Pyrmont Unter der Hilmenburg 1, Tel. 6 52 81 / 30 45 - 46. Neues Haus in achönster Hangte mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bilderabteitung u. Hoorbilder i. Ha. Frauenkrankheit Ebesterfläßt. hormonale u. Stoffwachseistöhungen. Rücken- u. Wirbeisklulanerkrank

## BAD NAUHEIM ASTHMA-KLINIK

Asthma - Emphysem - Brenchitis - Herz/Kreislanf und ephedrinfreie Theropie – Entwöhnung vom Aerosol – Ensparung vom Cortison-Präparoten, intensiv-Theropie und

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren



3590 Bad Wildengen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002 Prospekte anfordern

Sauerstoff-Mehrschrift-Therapie-nach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren

Schlankheitskuren
(Akupunktur - HCG)
Zeil-Therapie
Regenerationskuren
(THX - Bogomoletz etc.)
Krebsnachsorge Metastasen-Prophylaxe
Riheuma-Spezialbehandlungen

zum Beispiel: T - X

über die Erfolge der modernen Kur-Medizin **Thymustherapie** 

Informieren Sie sich

Wir senden Ihnen kostenlos: Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozon-therapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne,

Homoopathie. den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung. aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unter-Š haltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

REGERA 8788 Bad Brückenau Sinntal 1
Tek 097 41/5011

Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurklinik für funktionelle und organische Herz-Kreislauf-Störung und Erkrenkungen des Hieumalischen Formenkreises SCHROTHKUR - KNEIPPKUR

als Ideale Therapidergilinzung elenschlokung, Durchbuungsnirmalisi heumalischen Formationises und organis

Behandlung - Be**lhillieflinig -**In diesen Hellenzeigen bieten vilr auch Pauschelluren - ganzihrig geöfinet - biter Proepekt anfordern -5928 Kneipp-Heilbad Laasphe, Abt. 7. Tel. (02752) 101-1

Biologische Regenerationskuren im Harz

30 mm/isp. = DM 294,12

Zell-, Thymus-, Wiedemann-, Enzym- und Sauerstoffluren Blolog. Tumornachbehandlung – stationär und ambulant. Sanatorium am Stadtpark - 3388 Bad Harzburg Goslarsche Straße 11/12 Telefon 0 53 22 / 70 88, Prosp.

# **Anzeigen-Bestellschein für**

# FERIENHÄUSER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/1sp. = DM 98,04

15 mm/lsp. = DM 147,06

20 mm/lsp. = DM 196,08

25 mm/lsp. = DM 245,10

6 15 mm/2sp. = DM 294,12

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei.

Mindestgröße 10 mm/Ispakig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standartgestaltung

An DIE WELT/WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von Millimetem \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

in der WELT sowie am

Straße/Nr.

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

ph Paris the new figures of the part and and transfer for the part and Wer sag Sytt n Reiche di

MITHAUSER" FRA

inem - Ogse der is Strand 4 rets, alt für ist Strand 4 rets, alt für

sterwing. St. Peter-

Bosbüll/Hiebi

Total or American

SYLT und JUIS

minus and up ver REART GROW SERVER Secontine = 046 3

NSEL SY

menen-Vermiete Bi Ferra-Wohnunger of der Josephen In Westerland, Wilhelm Idelon unbildt 2 25

idegenheit, Wyk o

DM 131

Gesundheit incl 1.11 (11

INSELSPEZIA <sup>l.d.</sup> Knippenburg Bottrop Tel. 020

Ostsee Helitgenia r. Dusche WC. dire Aquamarina 04362 el. 0201 55 **30 84 o** 

> Ferlenwhy. Travel & 4-5 Persenen, DM Telefon 04502/7 Ferien-Penth SIERKSDORF/Q

iseeresidenz D responta-10



ME LIN . K MEIPPKUR with the state of the state of Branch St. N. ar attendance of as pair lists

See the second section of the second second

**PHOUNG** 

Syst Ferienwhy, bis 6 Pers. T. 040/39 55 04 Syft/Obb/Mfi/C. d. Sol App. fr. 04651/774 SYLTHAUSER" FRANCK Vermietung - Betreuung - Verwaltung rel. 8811/54 02 03, ab 18 U. 04651/43 10 Amrum - Ocse der Ruhe dir. a. Strand 4 Pers. ab 10. 9. frei. Tel. 06152/6713

Autofreie Monisceinsel Spiekeroog neu erb. 3-ZL-Whg., 4-6 Per., ab 5. 9 63, Tel. TV, Wasch., T. 02171/5 17 83 Ferienwhg. St. Peter-Ording Farb-TV, Tel., Kaminofen, 3 Zi., 2-Pers., ab sof. frei, Tel. 84863/19 82

Bosbül/Niebüll nen Nordsee und dän. Grenze, 2-4-Pers.-App., neu. Telefon 04661/87 25

SYLT und JUIST

Landhäuser und App. vermietet: MMOPART GMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland, 12 046 51/50 21 **INSEL SYLT** 

risment-Vermietg, BRby Healo Ferlen-Wohnungen auf der gesamten Insel Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04851) 2 25 74

Gelegenheit, Wyk a. Föhr Durch Zufall frei, neue Kři.-Fer.-Whg I. 4 P., am Sikistrand, 62 m³, 2 Schlu., gr. Balk., Tel., Farb-Ferns., Parkol., 31. 7—13. 8, 83, p. Tg. DM 110,- Herbstier, p. Tg. DM 80,- T. 04:154/2619

Wer sagt, daß Syft nur für Reiche da ist?

Z. B. Feriemvohnung in Westerland, Fart-TV. Video.
Radio, Tel., Kochparity, Ousche, WC, Schwimmbed.
Sauna, Sonnenbanke in Haus. Vom 25. 8. an zahlen 4
Pers. zusaimmen bei eiganer
Anrese ab DM 1310,-

Urlaub 1. Klasse. Für Alle. Gesundheit inclusive.

Ferienwohnungen | | Busrelser ! Ferienhauser Clubreisen ☐ Kuren

REHSSYLTREISEN DIE INSELSPEZIALISTEN

A.d. Knippenburg 98-100 4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30

Ostasa Helligashufas 3 Zimmer, Dusche/WC, direki am Wasso Aquamarina 04362/67 82

Ferlengep. TrevemBade, Kalseraliee v. 23, 6, — 7, 7, u. ab 24, 7, 83 frei, bis 3 P. Tel. 9201/55 30 84 od, 51 60 50

Periements, Travensinda für 4–5 Personen, DM 60,-/Tag. Telefon 04502/7 27 08

Ferien-Penthouse

SIERKSDORF/OSTSEE 2geschossig, bis su 7 Betten, Farb-TV, Stereo, 160, DM/Tag, m. Ausnah-me v. 28, 7. – 9, 8, 83 noch ganztägis frei, Tel, ab 860, \$40/47 70 17

Oztseeresidenz Damp 2000

Komfort-Ferienwohnungen u. Zeh-dachhäuser vermietet Spittler. Postf. 10, 2835 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Nordsee

Mordseebad Dangest Fewo. m. H.-Bad, F.-TV, Tel., Strandlage, bis 9. 7. oder 18. 7. krankheitsh. wieder frei 20 % Preisnachhal. Tel. 04451/63 11 4-Pers.-App. noch frei Tel. 04106/732 96 od. 040/41 85 48 Urlaub auf Sylt

Komf.-Ferienwhgn. u. Landhäuser zu vermiet. Uwe Hoppe. T. 04651/13 70 SYLT Lixus(erlenwhs., Traumlase, unvert. Rick a. Meer d. Heide, 3 Zi., Reed., TP DM 340.- (NS DM 220.-), Tel. 02151/294 98 d. 40 01 93

**Sylt** Ferienwhy, bis 14, 7, und ab 14, 8, fred 7el, 030/852 80 23 Sountag ab 14 U. 039/803 72 17

Syit ist bei jadem Wetter schön!
Hübs. Ferlenwing. f. Ihren Urlaub,
bes. preisig, in Vor- u. Nachsais. Für
die Hamptsais. n. einige Term. frei. Rs.
kohnt sich, uns. Insel benn'zulernen.
App.-Vermitti. Christiansen, Alte
Dorfstr. 3, 2280 Timmm/Syit,
Tei. 04551/31886

Sylt/Alt-Westerland Exkl. Wohnen, bis 6 Pers., in unse-rem Haus im Friesenstil, jegl. Komf., ab sof. fr. T. 040/58 12 95 Sa. ab 18 U. Westerland

gem. Perienwhg., 1.-15. 7. u. ab 5. & frei, Tel. 04651/247 05 **Westerland**2-Zi-App., strandnab, b. 15, 7, u. a.
29. 7, 83 fee: 130,- pro Tag,
040/86 21 48

**Westerland/Sylt** Ferienwohnungen und Apperte-ments in alien Preisklassen. Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

Wenningstedt/Sylt Komf.-App. f. 4-5 Pers., ruh. Lage, strandnah, ab 14. 8. frel. Tel. 04651/ 225 03

Westerland/Sylt Ferienwohnung August, Septe frei. 04851/55 01

Südliche Nordsee Urlaub für Kurzentschlossene in Ferienwohnung u. Apartment zum Selbstbewirtsch., direkt am Strand, gr. Freizeitangebot z. Inklusivpreis. Seebad Bensersiel Insel Langeoog Tel. 04971/2466 Tel. 04972/6079

Westerland Strandstraße, mehrere große 1-ZI-Kft-Apps. (1-3 Pers.), Kurzone, Sid-belk., Vollhad, Küchenzelle, Radio/ Fart-TV, Tiefser., sehr gepflegt und gemüßich einget., von Priv. ab little kng, frei. Tel. 040/45 04 09

Westerland/Sylt 2-ZL-Whg., Tel. u. TV, Schwimmb., Sauna I. Hs., frei ab 17. 8. T. 040/ 831142 Wyk/Föbr KR.-Perienwhg., dir. a. Südstr., Nähe Wellenbad, 4 P., ab 21. 8. 83. Tel. 040/520 39 07 SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, # 0 46 51/50 21 Ferienhaus, Nordsee h. Büsum voll einger., 4 Betten, ab 27. 6. 1983 zu vermieten. Tel. 0431/6 56 74 oder 04307/50 44

PLAZA . . . mehr als ein Hotel.

Schleswig-Holstein

Bayern

**Garmisch-Partenkirchen** Neu erb. Komf.-Ferienwohnungen, ruh 4 (2-5 P.). J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Brauhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02

Ferienhäuschen

Garmisch-Partenkirchen

Perlenwhg., Tel. 08821/539 15

Hindelang/Obb. Kft.-App. m. Hotelanschluß T. 02325/456 77

OBERSTDORF/ALLOXU Top-Ferienwohng. 2 Schlafzi, berri. Lage, ab 21. 8. 83 frei. Tel.: 02421/-438 88

Pfronten/Ostaliqäu

für 4 Pers. im Zugspitzdorf Grai Tel.: 08821/88 43

GROSSER PLÜMER SEE Ferlenwhg., 40 m². Architektenneu-ban, Seebl., Südterr., bis 4 Pers, frei. T. 040/48 21 81, Sa./So. 04528/13 40 -Zimmer-Luxus-App., Garage, v. Priv. zu verm. Tel. 04106/719 59 insalstudt Rotzeburg, Losenburg. Seenplotte, komf. Ferienhans mit al-len Vorzügen eines Seegrundstücks, Terrasse, Liegewiese, Griliplatz, frei v. 22. 6.–27. 7. 83, Tel. 04101/6 24 09

Scharboutz/Ostsee 2-Zi.-Kft.-App.. Farb-TV, Tel., Schwimmb. u. Sauna, 70.-790,- p. T., Tel. 04503/729 08 Timmendorfer Strand

2-Zi.-App., Maritim, Seeseitz, frei ab 18. 8, Tel. 040/44 21 04, 04503/59 16

Timmendorf Maritim

Timmendarfer Strand — Ostace Behagl, einger, knuff, Pewo., ruhig, 2 Liegeterr., Strand, Wald 2 Min., Gara-ge, sehr geeignet f. Kinder u. ältere Herrschaften, da Parterre, noch ab 21. Aug. 83 frei (4 Pers.), Hs. je Wo. 840 DM, NS. je Wo. 480 DM. Anfragen unt WS 55451 Welt am SONNTAG, 2 Hamburg 38, Postfach

Timmenderf. Strund/Ostsee, kft. 2%-Zi-App. Whg., 4 Schl'pl., Schwimm-bad, Sama, Farb-TV, 100 m z. Strand, fret ab 1. 8. 110, - DM/Tel. 040/ 34 28 41

Scharbeutz-Toplage 2-Zi.-Kft.-App., ruh. Lage am Wald. z. Strand 160 m. gr. S.Terr., Farb-TV. 90,-, Tel. 040/E03 03 51

Schwarzwald

Ostsee

Troumloge im Schworzweid
in herricher Sädhangtage – neues, modernes Haus, Halieni
Solarium, Restaurant, absolut rubig
Komtor-Ferienspearbenests mit vellem Bervice.
Wochenpreis für 2 Personen ab DM 448,Appenhous SCHWARZWALDRESDENZ
7740 Triberg, Postfach C7, Telefon 97721/23032

Waderschöne Kanfort-Fetienwahneuges (Neubau) im Latthurort Todinau, 600 m. Südschwarzwald in Südweslage mit herric.cem Panoramablich. dürekt am Wald gelegen
(Sacignase), 5 Fußminuten zum Zentrum, fret ab Anf. Inh: 1-Zi.-App., 46
m² (bis zu 6 Personen), 3-Zi.-Wag., 14 m²
(bis zu 6 Personen), 3-Zi.-Wag., 116
m² (bis zu 8 Pers) neue Voßmöblierung, Fartsfetnscher, Beitwäsche
und Geschitz vorbanden. Anfragen
an: Leusing Ferjenruchnungen. Niederl. Schönaurschwarzwald. Eggen
rüttestr. 13. Tel. 47673-10 61

Wander- und

Badeferien

TITISEE

Bogelweide Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still einmelige HINTERZARTEN mil Ferienwohnungen im exclusiven Landhuugsal und mehreren Gesellschafteräumen. Gr. Ferberoso. © 07652/5040+1737 Femilie Witte, 7824 Hinterzerten

Appartement-Sindios für 2-4 Pers., Sauna, Solarinm, Fitnessraum, Schwimmbal in herriicher Südhang-lage. Angust/September 83 frei, 7el. 02373/825 91, wochentags ab 13 Uhr. Schörwald/Schwarzwald Forienwohnungen, auch in der Perienzeit noch trei, Telefon: 07722-45 48 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

7 Ferienwohn. – Schwarzwald 2-7 P. Seuns, Solarism, Balkon, Terras-so, Prosp Tel 0215173 01 66 Todingue: Ferienland Verschiedene im Südschwarzwald

7-Zi.-Ferienwohnungen noch zu ver-mieten. Zu erfr. Gasthaus "Waldfrie-den". 7867 Todinau-Herrenschwand, Tel. 07674/232 Schwäbische Alb 800 m, Münsingen, Fe'wo., H'bas Bauernhofe, 0711/85 04 61\_\_\_

Ferienwohnung mit Schwimmbodbeautzung u. Antostellplatz auf der Insel Lindau zu vermieten. Inform. Dr. Stolze, Postfach 1128, 8990 Lindau/Boden-see, 7el. 08382/50 55 Traumuriavò a. Bodensee Perienappartements für 4 n. 6 Perso-nen, direkt am Ufer, zu vermieten. Prospekt n. Buchung unter LRS – 7700 Singen. Scheffeistr. 11 Tel. 07731/623 89

Exclusive Ferienwohmungen für höchste Ansprüche für 2–3 Personen DM 100 bis 120. Schwimmbadbenut-zung frei, an Naturschutzgebiet gele-gen. Telefon 05193/10 31 9 Kit.-Per'wohnungen rechtz. z. Per-'sals. fen' gestellt, ab gof. zu verm., Wohnungen zwischen 35 b. 96 me für 2-8 Pers., Ansk. und Buchungen bei Monika Kramer, Tel. 05323/10 63

Reetdockferienbaus severdingen/Lineburger He 2–3 Pers., 55,- DM/täglich Tel. 05193/61 77

SYLT - VERMETUNG KUECHLER, 2280 Westerk

ppartements und Ferlenhäuser frei itte Bildprospekte anfordern – Fried richetraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

Sylt/Keitum-Munkmarsch

Kft.-Ferlenwohnung a. Watt, frei Aug./Sept., DM 200,-/180,-/Tag, Tel. 04173/525

4 Pers. 2 Pers. 4 Pers.

Sylt Neuban-Koml-Feriens Frei: 1.—16. 7. 28. 7.—5. 8. Tel.: 04654-620

Gemitti. Ferianhous 3-4 Pers., Ostfr. Nordseekliste ab 1. 8. frei. Tel. 02302/623 65 ab 18 Uhr

Kumpen/Sylt, 2-ZL-App., Kli u. Bd., v. 2. 9 bis 30. 9. 83 frei, DM 1975,-, Tel. 04101/4 47 71

Kampen – Strandnihe Apartment 2-4 Betten, 26. Juni bis 7. Juli frei und ab 23. August, Tel. 04651/4 18 23

Kampen
weg. Krankh, Metvertrag f. 2-ZLwhg. abzng. 3 Wo. v. 3. 7.–24. 7.
Beste Lage am Watt, Tel., Garten, pro
Tag 120,-, ab Montag 030/883 90 57

Kompea/Syft Norderheide, Reet/Thaustell, Lux.-Rinr., ab 6. 8. 83 frei, DM 375,-/Tag. Tel. 04851/432 27

Keitum/Sylt

Komf.-Fer'whg. 1. 2-4 Pers. frei ab 31. 7., Tel. 0621/812756, 04651/31674

Westerland/Sylt Ruhige Lase, Komfortferiedapparte-ment in kleinem Priesenhaus, mit Garten, frei. 04651/262 53

Michigan/Film, Kpi.-PRW0, 4-5 Pers., frei 24. 7.-7. 8., 21. 8.-4.9. Tel. 04681/ 26 62 ab Mo. 8-13 u. ab 20 Uhr

Mordsceinsel Mordstrand, Lux.-Fer.-App. im Friesenbs., 90 m² bis 8. 7. u. ab 19. 8. frei. T. 04942/1086 + 040/ 665304

Nordseebad Wangerooge Apartments ab sof. frei. 944691779

St. Peter-Ording 2-Zi.-App., Seeblick, Balk., 2–5 Pers., Tennis, ab 26. 6., 7el. 040/520 63 03

Peter-Ording, 2-Zi\_App. f. 4 P. al 7. frei, DM 80,-, sow. 1 Do.-Zi. u. 5 f. 4 P. m. Frühst., à Pers. DM 20,-jed. Zi. TV., T. 040/229 07 40

Urlaub 1. Klasse.

onyhof hat noch Ferienplätze frel. Tel Stade 04141/443 54

DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH

Wir vermieten ihre Ferienwohnung Info C5 anford. OMG Stattgart rgstr. 33, 🕫 0711-62 16 71 Ferienhous Effel, 10 km südl. Prüm, 4 Schlafzimmer, vermietet Juli bis Au-gust 02228/72 49 od. 06553/28 19

**VULKANEIFEL** erienwe, frei. Ferienhaus "Ei-lomiten" Postf. 1247, 553 Ge-in. Prosp. anf. Tel. 06591/46 51

**Bad Bevensen** Neverbaute Komfort-Ferienappartements für 2 Pers. DM 70.- pro Tag. Ruhige, naturnahe Wohnlage im il-menautal. Ab sofort u. später frei. Hausprospekt. Tel. 05821/19 99 Klaus Seeliger., Haus Imenau Im Ilmenautal 7, 3118 Bad Bevensen

Schöne Ferienwohnung auf der Schw. Alb. 4 km vom Kurort Urack, schöne Wauderwege, ruhige Lage. Sep. Eingang, Tel. 07129/ 16 02 83 (tags), 07125/32 73 (abends)

Braunlage/Harz Ferienwohnung am Waldrand, mö-bliert, ca. 120 um Wohnfläche, mit Balkon umd Ramin, ganzibrig zn vermieten. Anfragen unt. WS 55452 WELT am SONNTAG. 2 Hamburg 36, Postfach Gr. komf. Ferienbungalow frei Tel. 04453/7 11 85

Kirchheim/Krs. Hersfeld

GESUCH Westerland od. Kampen, Strandnah f. 5 Pers. v. 1. 8.-15. 9. 83 zu mieten Frumm, Schwalbenweg 6, 8229 Fridolfing, Tel. 08684/290

Dänemark GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Gehen Sie schneil und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie unsere EDV ausgeaucht. Sofortige, kostenlose Zusendung. Bilte Tern [Personenzzall nicht vergesesen. Häuser überall in Dänemark.
Dämische Sommerfaaus Vermitttung Seit 1963
Kongensgede 123, DK-6700 Exbjerg. Durchwahl 00455 12 28 55 r tùr Sie durch

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FRE !!

therall z.f. Rundese, Ostsee, Lenford, Inspen schaine, Muderfresgull, Feritenhäuser jeder Preisinge, Grusser Rahaft bls 25/6 u. ab 13/8, Austührlichster Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche, persönliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Frolas, Freusafliche Beratung,
er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Freusafliche Beratung,
er Katalog mit Aut. Buro SONNE UND STRAND, DX-944 5-28 Uhr täglich, auch samstags und son

Dänemark/Nordseeland Neu. 6-Pers.-Perlenhaus, 70 m², nah am Meer. dkr. 1500.- p. W. Frei ab 7/8. Anna Schleimann, Bistrupvej 164 B, DK-3460 Birkerad.

Dänemark ab DM 195.- Wo. Fenenhauser, Sorensen, Dorfstr 36A 3012 Langenhagen 8. Tel. 0511/741011

DÂNEMARK AND NOCH HAIR PROPERTY OF THE PROPERT STRANDURLAUB - % Janear

DK Lönstrep/Nordsee, 2 Sommerhs, ab Aug. frei, DM 300,-7500,- Wch. Thomsen, Keravavej 9. DK 9800 Hjörring, Tel. 00458/92/4029

Wohnmobil in Skandinavier Küche, Kühlsehrank und 4 Schlafpl. Wir geben spezielle Offerte. SHARE-A-CAR, Studienstræde 61 DK-1554 Kopenhagen V. 0045-1-120643

(14. 7.–25. 8.) 745,- DM pro Woche. DK-Nordsee, tomf. Sommerhous, 8 Bet-ten, 80 m², Kominofen, Kinderbett. Tel, 0451-20 80 20

insel Als (Alsen) Dönemurk. Ferien-hänser, Whg. a. Bamernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s. DK 6430 Nordborg. (00454) 45 18 34



**DanCenter** 

Sommerhaus in Bud

40 km v. Molde, Norwegen, zu verm.
ab 26, 6. – 1. 10., ausgen 23. 7.–27. 7.
Heiß, u. kalt. Wasser, Strom, Ferns.,
7 Bettol, kl. Boot m. Auß-bordmot.
zu Verf. Bitte schreib. Sie an Ivar
Dyrhaug, 6483 Lyngstad, Norwegen

Italien **GUENDET** VERMIETET VILLEN, BAUERNHÄUSER, SCHLÖSSER UND FERIEN

TOSKANA UND UMBRIEN eine original-offerte für qualitätsferien im land der sonne und der kultur

LAGO MAGGIORE Troumurianth Cannero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45

Schweiz

Lenz/GroubUnden 3-Zi.-Kft.-Perienwhg, frei, ideal für Bergiouren u. Wanderungen, Tennis u. 18-Loch-Golfpl., Tel. 040/678 13 61

Montana/Wallis

Neue PeWo, am See, 4 Pers., ab 30. 7. frei, 0234/53 10 42

Oberengodin traumhafte 2-Zi-W. Tel. 0041: 824 88 44 ab 17.00

St. Moritz/Surlej 2-21-App. (4 Pers.) ab sof. zu verm. Tel. 06265/355

St. Moritz/Samedan
Sehr ruhig gelegene, gemütl. Wohming, Südlage, herri. Aussicht, aller
Komf. (Radio, TV, Geschirrsp.,
Waschm., Tumbl., Tel.) m. 4–5 B.,
tgl. ab 97. 125,- alles inkl.

Dr. E. Edelmann, Abornstraße 16 a. CH-9240 Uzwil, Tel. 0041-73-51 88 88

AROSA Grauböuden/Schwelz Archarablick': Die Top-Appartements bis 6 Personen. Großes Hallenbad. Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Ferienwohnung Flims/CH

02101-519184 + 518917

Lenzerheide - Troumuriaub

Golf, Tennis, Schwimmen, Surfing. Reiten. Wandern. 2 Komfort-Pe-rienwhgn. direkt am Sec. f. 4-5 Pers., zu vermieten. Tel. 030/496 48 84 oder 030/432 20 08

Wim unseren farbigen Kalalog 1983 - 184 Seiten, mit mehr als 1000 Ferlenhäusern am Meer und auf dem Länd, mit Folo der Innen- und Außenansicht für Touristen zu erhalten - genügf es DM 6,- an- CURNDF - Postscheckamt Kansrune Nr. 206916-756 - einzuschlien und Sie werden ihn umgehend erhalten.

 Buchungen können bei unseren vertragsgebundenen Reisebüras oder direit bei CUENDET SyA 53030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN, Tel. 577/30 10 13 vorgenommen werden.

Eine Schweizer Aldiengesellschaft im Herzen des Chie

TOSKANA Weingut-Apps., Sw'pool, Tennispl., T. 02630/76 82

Korsika Fewo Juli und Sept. 211 verm. Tel. 07<u>151/213</u> 50

Panza – Forlo / Ischia Großz, Hans, Meerbl., 3 Schl'zi., 3 Bid., 14 m beh. Anß'schw'b., herri. Garten m. Somenterr., Boccia-Bahn, n. frei 17. 6. b. 21. 8. u. ab 26. 9. 83. Tagesmiete DM 225.- zzd. Nebenk. Max 6 Pers. Mindestmiettauer 3 Wo. Anfr. Mo.-Fr. 9-16 U., 061 1/683 52 17

Süditalien Costiera Amalfituna 120 m<sup>3</sup> Per. Wolm., kml., kpl. einger., 4-5 Pers., m. Terr. (See u. Berghi, som Jachatt.), 600. wö, ab Sept., auch den Winger über (Zheiz.), deutschspr. lnh. (D. Carro, Positano Sal, Tel. 0033-89-87 S3 48 (vorm.), Busverb. z. Strand. Baden i. Meer b. Jan. mgi

Exclusives Urleath om Loganer See Transrellia 280 m², 6-8 Pers. Kielnes Haus 75 m², 4-5 Pers. mis Schwimmbad, Sauma, Bootsgara-ge, herri. Garten u. sonst. Komfort o. 1-2 + 3-Zi-Komf.-App., 2-6 Pers. Noch Termine frei, ab Samstag Telefon 0731-767 14

Luganer See Luxusvilla und Appartm, mit Schwimmbad, für höchste Ansprü-che, noch wenige Sommertermine frei, ginstige Vor und Nachsakon-preise, Tel. 0039-344-703 50

2 Fewe. I. u. Tir. Ansitz I. Monton, 700 m. berri. rub. Lage, viele Wander-u. Ansflugunögi. (Dolomiten). id. f. Ki. ganzi. geöfin., ZH. Tel. 071 1/76 37 82 7. Adris einige Perienw./villen d. Ammitation. zum Sonderpreis kurz-fristig frei! Auch am Wochenende H. Herbst, 040/631 06 31 + 631 50 29

Meron-Portschims, kompl. ausgest. Ferienwhgn., sehr ruh... 2-6 Pers., in ideinem, nenen App.-Hs. noch frei. Appartements Oberpefohi, 1-39020 Partschins, Somenbergweg 54, Tel. 0039:473-975 25

Zermstt, schönst. Wandergeb. u. Sommerskilauf, tolle Whg. m. Gale-rie, 5 Bettien, gr. Balk., Superausst., str. 70–85-, Matterbornbl., Tel. 040/220 66 88 u. 279 30 73 (ab lio.) Freistehende Chalets

im Zentral-Wallis I. d. Schwetz, Ski- u

2-Zi.-Whg., ruhig, zentral, August frei. T. 0221/38 73 70

Wandergebiet, zu vermieten. **sobilien,** Tel. 07152/483 54 LENZERHEIDE: In herrlicher Aussichtslage noch einige Luxuswhgen. frei, z. B.; 24-Z.-Whg., VS Fr. 350,-, HS 490,-Woche; 34-Z.-Whg., VS Fr. 420,-, HS 650,-/Woche Adyton, Tel. 004181-34 43 15

Osterreich

Paradies für Bergwandereri Sonnig Ferienwohnung, Tel. 08158/2821

Souiboch-Historgierem Fewo, 4-5 P., schö. Wander- u. Aus-flugsgebiet, frei ab sofort. T. 0234/ 47 68 40

Seefeld-Raith-Tirot: Rrbolung in bestausgestatieter Ferienwohnung (kleines, romantisches Landhaus), absolute Ruhe, nahe See, kleal für Wanderungen, Mag. P. Bloch, A-5103 Leithen 24, Tel. 0043752 12:35 85 (direkter Kurswagen – Abholung vom Bahnhof)

Velden/Wörthersee

Kit.-Fewo., Wo'xi., 2 Schi'zi., Kit., Diele, Bad, eig. gr. Strand, alle Was-sersportmöglichk., Tennis, Reiten, Golf i. d. Nähe, Nachs. ermäßigte Prs., T. 0048/42 74 25 85

Briebnisurianb im Stubultal/Tirol Gemilii, komf. Appartements (2-5 Pers.), ruhig. Panoramaanssicht, Kii., Du/WC, Balkon, Radio, TV-An-schinß (auch BRD-FS), Telefon, Ten-nisplatz, Sauna, geheiztes Frei-schwinmibad, gr. Liege- n. Spielwie-se. Weitere informationen unter 0043-52 26-2 61 10

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder te san auf inte Orianosteise freiten oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Frankreich

Nizza, 2 bis 8 Pers., ausgestattet mit Wäsche, Geschirr, Küche. 179 Prom. Anglais Meerestrand, ab 490 DM pro Woche, Tel. 004175/31447 oder 004175/29 313.

Für alle

insel Ærš, Dšpemark, Sommerh., Meeresbilek, off. Kamin, 6 Bettpl., kinderfreundlich. Alle mod. Komfort. 475 DM pro W. + Kl. Frei 1. 8.–30. 9. Helper, Tel. 0045-1-24 77 28 (nach 20 Uhr). Nord-Seeland/Tisvilde noch im Aug. frei Ferienhaus, 5 Pers., E-Hizg., 10 Min. 2. Strand von Priv. zu verm., Tel. 00441/235 90 20

ONDERPREISE — DÄNEMARK erienhauskatnlog gratis. KANDIA, Marsweg 23, 190 Flensburg — Tel. 0461/6 36 19

Schweden

Schweden Ferienhöuser, Blockhäuser, Bauernhöfe Katalog anfordem ! ! ! Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28700 Knistinge, T. 004644-6065

Ferienhaus/Schweden 1983 besonders prekwert
Attraktiv gelegene, gut eingerichtete
Häuser in Süd- und Mittelschweden.
Viele in Stradnähe oder an Seen, oft
mit Angeln, Boot oder Fahrrad.—
Informationen bei Reisebitros oder
INTER HOLDBAY AB
Lille Kungsgatan 1. S-41108 Göte-Lilla Kungagatan 1, S-41108 Göte borg, Tel. 0045-31136757

Doppelhans im nördl. Dalarna-Sä-lent illen – im Sommer frei. 500 km nördl. Göteborg. Fischen, wandern Bad, Lift, Sommerrodein. Je 6 Bet-ten. Wohnr., Kiiche, Dusche, Sauna. Preis per Wo. 400, zwei Wo. 700 DM. Tel. 0046/3196 03 36 nach 18 Uhr Fran Rylander

Westkilste Gottskoer 30 km shidlich Gothenburg exklusive Sommervilla 120 m² mit allen Bequemlichkeiten von Privat DM 750/Wo: 7el. 380/ 133 68 oder 623 44 ab 18.00. An-schrift: Fageriand, Ekmansgatan 9, S-434 00 Kungsbacka

Norwegen

Soint Trapez – ruisige Bucht Reizende Villa am Meer, 4 Personen, komfortabel, umständehalber Juli frei, Tel. 089/64 96 96 ab 18 Uhr

<u>CÔTE D'AZUR</u> Juno bis Ukrober, in Antibes, Cannes, St. Maxime. Le Lavandon, La Ciotat, etc. noch Fewo, Histoer, Hotels für Kurzenstehlessenen zu sermitteln Kataloghei OTE D'AZUR-RESIDENCES GMBH, Gengelsteinstr. 18, D-8210 Prien – 22 8 80 51 / 37 86 + 10 60

Südfrankreich - Carcares Haus (3 Schlafzi.) am Meer, Boots-steg, August frel, von Privat: 0221/50 55 54

Grimqud, Côte d'Azu: Ferienhänser u. -Wohnungen Fa. VBI, Tel. 02234/70 16-206

ihr Spezialist für France ertements, Hotels an allen Küst Valka – austürviicher Bikikatelo Agence Française

luni/luli noch freie raine on olien Küsten

Cannes — Côte d'Azur Für die Ferien zu vermieten oder zu verkaufen: Appartements und Villen mit Swimmingpool. Penthouse International 57 LaCroisette, F-06400 Cannes Tel.: 003393/38 30 40 - Telex 461425.

COTE D'AZUR Landbäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 63 228 Westerland, 22 0 46 51/50 21

Foyence, 30 km v. Cannes, Villa, Neub. f. 6-8 (evtl. mehr) Pers., 3 Schlafzi., gr. Wobnr., herri. Sicht, SW-Bad, Tischtennis, Surfing u. Se-geln (7 km), Tennis (3 km), Segelfile-gen, frei im Juli u. 1. Hälfte August. Tel. 0032/2/1676333

Feries-Wbg. b. St. Tropez Mo.-Fr. 8.15-13, 14-16.45 Uhr Tel. 0221/166 42 82 Zwischen l'Etolle und Eiffeltum hôsei \*\*\* NN

Victor Hugo
75116 PARIS
19, rue Copernic
Téléphone: 553.76.01
Telex: 630 939 F
78 SuilZimmer
Farbfemeshen

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Club Allantique Beauner Platz 5 - Pos D-6140 Bensheim 1 T

Südwestfranzösische Atlantikküste, caphre Villa Landaise von Privat zu vermieten ab 1. 8. 1983, Wochenpreis FF 4500,-: 3 Schlafzimmer mit 6 Einzelbetten, zwei Bäder, drei Tolletten, Wohnraum mit Potstermöbeln, FTV. Tel., Küche mit Geschirrspiller, Waschmaschine, Kühlschrank-Gefrierschrank, Bügelmaschine, Parkaniage, Terrassen, Gartenmöbel, Ruhigste Lage im Pinienwald, 2 km Strand, sehr gepflegtes Haus, Gärtner und Putzfrau vorhanden. Auskunft über Telefon auf deutsch 0033/58/72 18 57

Frankreich ab DM 195.- Wo. Ferienhauser, Sorensen, Doristr 36A 3012 Langenhagen 8, Tel 0511/741011 Cannes La Bocca Herri Appart m märchenhaft Meer-blick, 200 m v. Strand. 74 m², 3 Zł., Kū., Bad, 2 Balkone, Parkol., Juli: 6000 fr. Aug.: 7000 fr. Sept.: 5500 fr. Perrot, 19 Villa Croix Nivert, 75015 Paris, Tel. 00331/567 44 95

Südfrankreich Ferienhs, a. Meer frei ab 1. 7., Tel. 0211/5 37 05 Südwest-Frankreich 50 km nördl. Blarritz, Camping St. Martin in Moliets-Plage hat n. Platz f. Deutsche. Nur 2 Sterne, aber ideale Lage am Ozeon. Basiskomfort. FKK. Tel. 0033-58-48 52 30 (15-17 Uhr)

Ferienwohng, am Maer/Costa Blanca Villa f. 8 Pers. m. Pool, pro Woche DM 1000,- im Juli u. Sept. zu verm. 07222/ 371 38, ab 18 Uhr

Sonderpreis, Teneriffo, Puerto d. L. C. Hotel-Apt. Palmeras Playa 2 Woch. U. Dus ab 746. - Hambs. ab 914. - Ham. ab 904. - Telefon 02151-75 75 15, Münstermann Krefeld.

Ausgesuchte Hotels, Apptints. u. Bungalows. Günstige Direktfülge. In-div. Termine. Informationen bis 22.00 Uhr. Tel. 02361/229 67 4350 Recklinghausen; PF 102 055

Spanien

Islau, Ferien auf Komfort-Segelschiff, Sonderpreis Dif 770.-/Pers./Wo., inkl. Verpflegung. Tel. 02151/75 27 07 M. IBIZA Topiago Ferienrechnungen at M. IBIZA Topiago Ferienrechnungen at M. 5, – 1.-Seisor, DM 75, – 1.-Seisor, DM 75, – 1.-Seisor, p. Tag Inid. 2 Pers. v. Eigent. Heissenberg S. Antonio, Apdo 60, Y. 17/20:003471-346322

Morahu - Costa Bian Häuser mit u. ohne Pool, 2–12 Pers vermietet 08157/14 53 IBIZA Exkl. Haus, 3 Schl.-Zi., Traumh. Mee resblick, inkl. Pkw 030-341 38 02

Caipa/Costa Bianco herri, geleg. Kft.-Ferienhs., bis 8 P., 2 Båd., Sw.-P., 1 km v. Meer, frei ab August. T. 04441/5761

Costo Blanca
Exid. Bungalow m. gepfl. Garten, Pi-nienwald. Imposante Stellküste m. Badebuchten u. Sandstrand. Frei ab Sept., 40–58 DM/Tag. T. 0731/71 93 04

Costa Bionea, luxur. Bungalow, dir. a. M., anBerh. v. Calpe, f. 4–6 P., v. 1. 7,–12. 8. zu verm. Tel. 0821/48 78 49

Gran Canaria Neites 2-Zi-App. L. Playa del Ingles f. Langz'urlauber frei. T. 040/652 51 41 Großes Ferienhaus m. 2 sep. Fer.-Whg. a. d. Costo Brava zu verm. Tel. 04257/487 Gran Consrio, Maspalomas, Villa Eden, 2 n. 9 Lux.-Whgn., 39,- pro

**MENORCA** Terrussenwing. 2-4 Pers./Wo. 500.-Villa m. Garten 6 Pers./Wo. 1100.-keine Nebenkost., lux. eingericht. Meerzugang, span.-manr. Stil, Pal-men, abs. Tourism. ruhig. ab 15. Sept. 30 % Ermäßig. Eventl. Verkauf, Tel. 089/60 31 08

Piaya del inglés/Oran Canaria, Spit-zenbungalow in Top-Anlage, mit Sw.-pool, 2 Schlafzi., ab 3, 8, 83 frei. Tel.: 02421/43 888

Ferienhaus mit Swimmingpool, Tel. 92151/76 63 27

In der Sonne zu Hause sein. Ihr iszu-rüsser Ferienbungslow in bevotzug-ter Lage für Traumferien in Spanien. Für mir DM 8000.- BESTIZWOCHE wird dieser Traum wahr. Bitte for-dern Sie weitere informationen un-Pers. u. Tg., Preisw. Flige. Pür Kurz-entschl., 1 Wo. ab Dilss. 849., Ver-längerungswo. 200,-, Tel. 025 54/233 dern Sie weitere Informationen un-ter WS 55453 WELT am SONNYAG, 2 Hamburg 36, Postfach

KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13, KORFU Johnsallee 8, 040/44 30 34 Villen, Perienh., Hotels mit od. o Anreise

KRETA Sandstrand Ferienwohnungen. Roswitha Jöller, Schubertweg 2, 4052 Korschen-broich 2, 02161/67 28 40, a. Sa. u. So.

Luxus-Bungelow
(Golf v. Mexica, Florida)
kompl. eingerichtet zu verm., 3 Doppelschlafzi. Swimming-pool u.
Bootssteg, 5 Min. zum Strand, 15 Min.
zum Einkaufszenir., ab Sept. 83 frei.
Ferienbungalow
(Puerin de to Croz., Teneriffu)
kompl. eingerichtet, 2 Doppelschlafzi. offener Kamin, gr. abgeschl. Garten, 15 Min. zur Stadt., rubige
Höhenlage, ab Sept. 83 zu verm.
Tel. 36198/83 38



Verschiedene

TÜRKEI Apps. am Meer in Alany Tel 02630/76 82 Algarva, hx. Hans mit Meerblick, Rausmädchen, 4 Schlafzl., 3 Bäder, Pool, Kamin, Grill, viele Sportmög-Mchkeiten, Chubservice, bis 7 Perso-nen, ab 1500 DM wöchentl. Tel. 0421/44 51 01

> Algarve/Portugal len-Appis. v. Villen zu verm, noch div. Termine frei Tel. 06131/854 98 und 851 29

FerienWohnungen 1500 Objekte in Frankreich, Italien, Jugostawien, Osterreich, Spanien inter-chalet 7800 Freiburg - Bismarckalles 2s Tel. (0761) 210077, Telex 7721544

Algarve

USA-Campingurioub, Reisemobile in San Francisco und New York. Tel. Auskunft: 0421/56 39 31

für Kurzentschlossene – Ferienvilla mit Swimming-pool, bis 7 Personen, noch frei. Caryoeiro, ca. 1 km zum Villa – Algarve Meer. Antragen unter WS 55473 WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach Strandnähe, 3 Zimmer, 3 Bäder, Wohn-+ sep. Speisezimmer, Garten, 4-5 Personen, zu vermieten, ab 22. 6. frei. Tel. 0221/52 73 57 FINAL AND, KNOPIO, Ferienhaus am See, 8 Pers., Boot, pro Tag 75,- DM. Tel. 04131/18426

Korfu Ferienhäuser ab DM 250,-, pro Woche. Tel. 07254/722 20

Bungalows f. 2-4 Pers. ab DM 90,-pro Tag zu vermieten. Preisg. Flüge können vermittelt werden. Hanz-Kirgen Poulsen 6mbH Strecknitzer Tannen 54 2400 Lübeck 1

**BAHAMAS** 

Noordwijk und Katwijk aan Zee Kompl. Ferienhäuser, Wohningen, Appartements u. Bingalows zu vermieten. Zimmer in. Frühstlick od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in Meeresnähe.
Geben Sie bitte an: Zeit, Personen u. Schlatzimmerzahl.
Ferienhausvermietung Rudolf Scherf Simbl., Postf. 201914, 56 Wuppertal 2,
Telefon 0202/35 72 89



Reservierung von Ferienwohnungen u. Bungalows in Südeuropa. spez. Toskana!

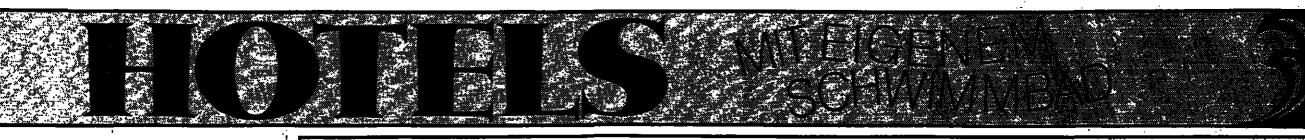

lencehotel

Das Hotel liegt in mmiltelbarer Nåhe der südlichen Deichpromenade in ruhiger besende 36

Das Hotel liegt in mmiltelbarer Nåhe der südlichen Deichpromenade in ruhiger bevorzugter Lage mit einem herrlichen Blick
auf das Juister Wattsmmeer.

Silence-Kurhotel Gut Funkenhof 5768 Altenhellefeld - & (02934) 1012

Lüneburger Heide

3031 OSTENHOLZER MOOR · 雷 (05167) 288 Tecklenburger Land

SchloBhotel Surenburg Im Teckient Rubig gelegen im Surenburger Wald, naho Wasserschloß Surenb bad, Sauna, Sonnenstudio, Minigolf, Boccia, Fahrrider. Tennis, G Surfen in manutcibarer Nåhe. Fericusonderangebor 33 bitte Sond anfordern, Preisberspial 1 WO HP 485.- DM

4441 RIESENBECK/WESTF. - ☎ (05454) 7092-93-94

Oberharz Sporthotel Schulenberg
Urlaub-, Sport- und Freizeitspaß an
Sü Beiter. Hallenschutzunbad. Saum
Tentinsfrei- u. Hallenschutzunbad. Saum

nördl. Schwarzwald WALDHOTEL Januar Proundl. Haus in ruh. Lage dir. am Wald. Neues Gastehaus HALLENBAD - Sauna - Solarium.

Zimmer mit Dusche/WC, Balkon und Telefon. Vorzugliche Küche. Liegewiese. Halbpens. von S2. – bis 66. – DM. Kompl. einger. Tagungsraum bis 30 Personeo. Fordern Sie bitte Fariprospekt an!

7502 Malsch - Waldprechtsweier - Tal - ත (07246) 1755

5948 A Ohlenbach W<del>J</del>₹LDHAUS

948 SCHM.-OHLENBACH - ☎ (0 29 75) 4 62

Wald-Hotel Willingen

3542 Kneipp-Heilhad WILLINGEN - ක (0 56 32) 60 16 · 60 17

\*\*\*\*\*\*\*\*

Westfalen

Ihr Tagungshotel im Grünen Tagungspauschale 83.— DM
Schwimmbad & Sauna & Tanzbar (
Informationen anfordern!
Sporthotel Haus Arnu
Amselweg 2-6, 0294183 13
4780 Lippstadt-Bad Waldliesborn

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

86 Zimmer, 172 Betten, elle mit Du/WC, Farb-TV, Radio, Miniter Sauna, Hot-Whirl-Pool, Fitness-Center, Squash-Courts, Kosmetik Hotelbar, Restaurant, Tarz-Café, Kneipe mit Biergarten Wochenend-, Ferlen-, Sport- und Felertagsamangements

PELEXA INOTE! In der Kuranlage Löhne im Staatsbad Oeynhausen Buttastraße 13. 4972 Löhne-Bad Oeynhausen, Tel. (05731) 844-0

Bayern



Hotei Jodquellenhof Alpamare **BAD TÖLZ** SOMMERURLAUB IN OBERBAYERN YOR 1, 7, — 11, 9, 1963

Genießen Sie die Südsee im Alpen-vorland voriand 15 Tage ab DM 1288,- p. P. im Preis sind folgende Leistunger

im Preis sind folgende Leistungen enthalten:

14 Übernachtungen in komfortsbei ausgestatteten Zinnern, alle mit BadWC, reichhaltiges Frühstick vom Büfett, 3-Gang-Diner-Menti.

kostenlose Benutzung aller ALPA-MARE-Binrichtungen wie Brandungswellenbad 28 Grad, Thermalhallenbad 34 Grad, Musikfreibekken 36 Grad, Sauna, Solurium, Spielwiese etc.

Kuranwendungen oder Schönheitsbehandlungen wie: 6 Moorpackungen oder 6 Thermalhider mit Wassergymnastik oder 4 kosmetische Behandlungen
Kinder bis zum 12. Lebenalahr im Zimmer der Eitern üb JFr. frei.
Ludwigstraße 13-15, 8170 Bad Tölz.
Tel. 08041/508-1



Wo Bayerns Konige Ferren machten werd es auch linen gefallen! Hernighe Lage direkt am See, Legewisse, dect für Segter und Sunter! Komfort-antiner mit Bad W.C. Telefon, Sando Farb-TV, Balbon Hollenaud, Sauna, Night-Gub! Große Tennstantage in der Nate.

1 Woche Incl. Raft-pension p.P. im 02 595,— Prospekt/Buchung direkt beim DORINT Hatel Stamberger See 8137 Berg 3 - Lean), Tel. 88151 - 5911

Hessen

Londgesthof in Horwisden in der Schön, 5 km bis Fulde Mod. UZ i. m. Du./WC od. kalt u. warm Wasser. Sauna, Hallenbad, Liegewiese, Kegelbahn im Hause. Reit- und Wanderwege in ländlicher Idvile. für Ihre Pferde stehen Ställe zur Verffagung. Hunde können mitgebracht werden. 3 Teunishallen Std. DM 10-nud Tenniskurse mit 12 Std. DM 200,-, HP DM 30.- bis 38.-, Kotel Horwieden, 6415 Horwieden, Tel. 0661/





Hotel Hubertus garni 21 inzel, Gemsingelst. 24, Tel. 08685/73 82 sh. Lape, Haus mit Atmosphire, Hollenbed of Sausa, alle Zimmer mit DO/WC u. Kibb-chrank, z. T. Telefop. 8981 Obermarselstein bei Oberstdorf

Nebelhornblick • Telefon (08326) 7700

Moderner Komfort-Neubau in ruhiger Südhanglage. Alle Zimmer mit Du./Bad, WC, Balkon, Hallenbad. Im Haus Sauna u. Solarium. Herrliches Wandergebiet, Nähe Bergbahn und Golfplatz

"Es gibt Reisen, die man wieder und immer wieder mackt, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört, wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu denen man spricht und jedesmal ist etwas verändert und etwas gleich geblieben," William Saroyan

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Nordsee – Niedersachsen

Waldschlößchen Bobrock Erholungsparadies in Nordseenähe

**Hotel Seelust** 2190 Curhaven-Dulmen, Curhavener Str. 65-67.— Bas führende Komforthotel mit der persönlichen Note. Und der guten Kiiche, Hallenbad/Sauna/Solurium.— Ganzjährig geöffnet.— Telefon 04721/4 70 65-67.

Hotel -**Landhaus** 

Lüneburger Heide

Haus Noltmann-Peters, Am Kurpark 18 4502 Bad Rothenfelde, Tel. 05424/16 32–19 32

Ferienwohnungen und Appartements. Bitte Farbprosp. anford.

IHR ZUHAUSE IM URLAUB Hallenbad 5x10 m, 29° C, Lift, Fitnesra

HOTEL.

PENSION

Im Naturschutzpark Lüneburger Heide
... idyllisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen.
Von Wald umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz.
Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemütlichkeit. 80 Betten.
Tagungsräume bis 100 Pers., Lift,
Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna,
Tischtennis, Billard, Tennisplatz,
Reitstall (Gasthowen) Reitstall (Gastboxen). 2115 Egestorf, Nordheide 1 Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412 Verkehrsgunstig. 3 km von der Autobahr, Hamburg-Hannover.

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.



Hotel-Pension»Heideperles

Unser Hotel bietet alle Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Urlaub. te Komfortzimmer mit Du./WC, Tel. Radio, Ball mbad (28 ), Sauna, Solarium, Tischtannis. Refe

Hotel - Pension - Restaurant Zur Heidschnucke « Des besondere nustkale Hous in der Libneburger Helde. Des besondere rustikale Heus in der Lüneburger Helde.
65 Betten, geräumige Zimmer mit allem Komfort. Lift, Leseräume.
Familienfeiern und Tagungen 50 bis 80 Personen. Ganzjährig geöffnet. Hallenschwimmbad mit Gegenstromanlage, Sauna, Solarium. Hubschrauberlandemöglichkeit.

Tel. 04183/34 81 (S2) 2116 Asendorf b. Jesteburg /41 81

HOTEL Hallenbad 7x12 HEIDEHOF

Rheinland-Pfalz

# Pauschalangebot für Kurzentschlossene:

Urtaub im Juli oder August 1983 In Bad Dürkheim, Unterbringung in nuhigen Doppelzimmern mit Bad/Dusche und WC auf Halbpensionsba-

pro PERSON DM 385,- für 1 Woche (Einzekzimmerzuschlag DM 7,- pro Tag)

reie Mitbenutzung des beheizten Freibades mit großer Liegewiese im gepflegten Garten

Nordrhein-Westfalen

Die feine Art der Entspannung

- Hallenbed, Sauna, Solarium, Tischtennis . und außerdem: 

Begrüßungstrunk

Grillabend im Garter 1 Solarlumbenutzung gratis Bitts fordern Sie weitere Informa

tionen unter dem Stichwort "Ur-leub '83" von Seebacher Str. 50-52 8702 Bad Dürkhelm Tel. 06322/20 66 Telex 4/54889



Hotel "Zur schönen Aussicht", 5232 Rott/Ww g Bundessieger 1981/82 "Unser Dorf soll g, schöner werden". Posti. 47. Tel. 02888/ Afie Zimmer mit Bed/Du/WC, 2. T. Loggia u. Farb-TV; VP 50,- bis 60,-



Parkhotel Landenberg das gemütliche Haus im Grünen 5590 Cochem/Mosel Sekier Anlagen 1 Telefoz 02671/71 10 Mosel-Terrosse, 60 Betters

put Freiherr von Landen köstliche Moselweine

SOPPFALZ-TERRASSER 6749 Gleiszeilen b. Bad Bergzabern. Mitten im herri. Rebland, am Rande des Pfälzer Waldes, erwarten wir Sie in umserein Hotel mit Hailenbad (26–29 Grad), Samna, Freiterrasse mit Fernblick. ADAC-Hotel, Prospekt auf Anfrage. 7ei. 06348/20 66. "Vem 4. Juli bis 15. August 1963 28% Überauchtungspreis-Rubatt"

Limeburger Helda Telefon (05052) 3461

Baden-Württemberg

Erholung und Gesundung

Victoria bletst unvergeßich achtere Fenen für einen Tag u weie Victoria Wochen 100 Komf 2: m Bed WC v DM 80 b DM 80 mkl.

an der Romantischen Strasse

Schwarzwald





Hotel "Kaiser" · 7247 Suiz-Glatt · Telefon: 0 74 82 / 10 11 geeignet, im Schwarzwald. Neuerbautes Gästehaus am Südhang, Hallenbad, Szuna, Solarium, Frühstücksbüfett, Menüwahl, Zi. mit Bad, WC, Balkon, Fernseher, Telefon (Tagungsraum) Vor- und Nachsaison Preisermäßigung. Bitte fordern Sie einfach einen Prospekt an.

Fam. Hellstern





Fam. Finkbeiner
7290 Freudenstadt-Kniebie
Schwarzwaldnochstraße
Tel. 07442-2387 Tel. 07442-2387

Tel. 07442-2387

Italian Note, estiidassige bekönstiliche Küche (Menüwahl, Frühstücke- und Salatbüsti), Halembed 27, betagliche Aufertinsturfurne. Skifft hale
Haut. Wir senden ännen gerne unseren Entre Begene Peuschel-Aurennessen.





SCHWARZWALD GASTINGF " TOPEN " MIT NEBEM RUSTING KOME HOTEL I'M malerischen Jostal bei 7820 Titisee-Neustadt SCHWARZWALD Ü/Fr. sb Di 45.-HP ab DM 60,-VP ab DM 70,-

ENZKOSTERLE Ferienholds
7546 Schwarzwald n00-300 m mit Hallenbäderer
Gasunde Landachaft personi geführte Hotels – Schwarzwalder Gastie Eriokinge- u. Eriebnistrisub mit Komfort Hallenbed, Sauna, Sonnendusche, Kegelbe Tiechtennis, Wöchentlich Tenzebende, Ferie SCHWARZWALDSCHAFER Sorfinal & Hotal-Penalon in rustili. Stil, ruh Sociage der a. Wald, Zi. m. Bad o Dusche/WG/Balkon/Tel/TV, Hallenbud, Sauna, Tel. (97085)580

Odenwald



Verbringen Sie Ihren Urlaub im stooth, querkanntan Erholongsoot. Unser neues Hans in rekiger Loge bieter Ihmen allen Komfort, Hedendood (287, Sanna, Solarium, Frühstlichsbilfett, Wahlmenft, Eigene Metzgerei, Wander-wege in den nabe gelg, Mischwildern, VP Did 48,- bis 50,- in der "KRONE" 21. Du/WC, VP ab DM 38,—

SENCENCY.

Hotel-Pension Stumpf Tel. 04242/898
6961 Neunkirchen, anerk. Erhoingsort b. Eberbach/
Neckar. Komf. Neuhau in abs. ruh. Lage dir. a. Wald.
Alle Zi. m. Bad/WC u. Südbalk., Tel. u. Tv-Ansehl.
Hallenbad, Sauna, Bräungsanlage, FitneBraum, Tv- u.
Aufenthaltsraum, ca. 12 000 m² Park, gr. Liegewiese,
VP 66., Prospekt autordern.

Sauerland

Harz

**2** 05323/6229

Sie die Urfatteswell des unabhängig wohnen unabhängig wolsten en eigenen Apartment Preiskste T 2/83 anfordem. Dazu einfach Inserat einsenden.

Tel.: 05524-84612 DANORAMIC Bad Lauterberg im Harz Postfach · 3422 Bad Lauterberg

SCHWIMMEN Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schöuster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh., z. Kar u. Erholg, bietet das Kneippkurbotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 65524/3309. Modernster Hotelkomf... Hansprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönbeitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich Taunus



Berghotel Sethwarabaelb im Hothswertend hertliche – setz ruhi-ge – Irale Waldendessichtslage, Uege-pren, Sonnanterreise, Aussichtswatzunzt, eigenes Frei- und Hellenber, Seurs, Sotafum, Messag-pool, Tischtennie, Billerd, Fabrider, Bürber, Jeder sonst, Kospfort, Sparpeise, Hessprospett, 8790 Brillon-Gudenhagen, Tel. 02961/35 48

Hochsauerland - Urlaubsziel — zu allen Jahreszeiten — KUR-UND SPORTHOTEL Gasthof Braste Gratedatt
HOCHSAUERLAND
5948 Schmellenberg-Grafechaft
Sommerferien im Sauerland Gepflegtes Haus in rustfictern Still. Henti-ches Wandergeblet am Kahlen Asten. Eigener Pferdesteil – Pferwegen – Kegel-batnen – Ffure-Curaer – Saumen, Sote-ten, Haltenbar, Kindarhort, Arimation. Tarz. 2 Restauments, Weinkaller, Hüber-tskeller. 7-Tage-Prets HP DM 438-, 5-Tage, 30.-Fr. HP DM 235-, (Kinder bis 50 % billiger). Hausprospekt antondern. Telefon (02972) 263 ganzjährig geöffnet
 BAB Abfahrt Olpe Winterberg



Sommerspaß im Sauerland Im DORWT Clubhotel für Anspruchsvolle! Sie wohnen in konnlortablen Studios und App., alle mit Bad, TV, Telefon, Balkon. ●eigene Tennishelle (m.) -kwse bahn, Tanz • Acimation and Kinderbort

4 Naciste Incl. Halboension Begrüßungszucktat, 1 Fl. Wein **319**-7 Tage incl. Fathperson:
Presse p. P. Im Doppelariemen 499;
00 HINT Clubbotel © 0 29 81 - 23 33 ergentheim-

# Was Autofahrer bei Auslandsreisen beachten müssen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ululaiii C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111721 C12 <i>C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II Deach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ich mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A CONTRACTOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Company of the Compan | A programme and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Davison ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Benziagreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Noted Strangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reigion      | Personalausweis oder Paß,<br>Kfz-Schein, Führerschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | innerorts 60, Landstraßen 90,<br>Autobahnen 120 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelbe bzw. weiße Linien am Bordstein<br>= Parkverbot, Gurt- u. Helmpflicht,<br>Promillegrenze 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 Zigaretten, 1,5   Spirituo-<br>sen; bei Einreise aus Nicht-<br>EG-Land nur 200 St. bzw. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | keine Beschränkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normal (90–94 Oktan) 1,42–<br>1,58, Super (98–100 Oktan)<br>1,48–1,64, Diesel 1,12–1,17<br>DM/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polizei 901 (Brüssel 906), Unfallret<br>tung 900, Pannenhilfe Brüsse<br>5 12 78 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marine di Constitue di<br>Militari Marini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Named St. Chard 35 17<br>Score (V. Charles 16 17)<br>Score (V. Charles 16 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Robbel and Remain (IRE, religibel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Figurated    | Personalausweis oder Paß,<br>Kfz-Schein, Führerschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | innerorts 50, Landstraßen 80,<br>Autobahnen 120 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Straßenbahn hat Vorfahrt, Tag u.<br>Nacht mit Abblendlicht, Schneeketten<br>verboten, Gurt- u. Helmpflicht. Promil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 Zigaretten, 1   Spirituo-<br>sen, 15 kg Reiseproviant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausfuhr bis zu 5000 Fmk, De-<br>visen mit Deklaration frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Normal (92 Oktan) 1,69, Su-<br>per (99 Oktan) 1,75, Diesel<br>1,23 DM/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Polizei Helsinki 90/002, Rettung Helsinki 90/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Committee of the Commit | legrenze 0,5  pour linear seut large de l'activité de l'ac | With the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | House's SUCKESS 155 At<br>Success 15 State 1 25<br>Planet 25 SES MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Political St. Pouls 17, acress 5-endoctries<br>da 7,574C Pouls 5,65-2-PS, ADAC Aut<br>group (June - September, verification<br>80, 36,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Griecheziaad | Personakauswels oder Paß,<br>bei Transit durch Jugosla-<br>wien, Paß, Kiz-Schein, Füh-<br>rerschein, grüne Versiche-<br>rungskarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | innerorts 50, Landstraßen 80,<br>Schneilstraßen 100 km/h,<br>Motorräder innerorts 50,<br>Land- u. Schneilstraßen 70<br>km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gurt- u. Helmpflicht, in Athen: gelbe<br>Seitenlinien u. Schild "Vorfahrtstraße"<br>Parkverbot, Kurzkasko-Versicherung<br>empfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 Zigaretten, 1,5 i Spirituo-<br>sen; bei Enreise aus Nicht-<br>EG-Land nur 200 St. bzw. 1 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein- u. Ausfuhr bis 1500 drs.,<br>Devisen frei, ab 500 US-Dol-<br>iar Deklaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normal (90–92 Oktan) 1,41,<br>Super (96–98 Oktan) 1,53,<br>Diesel 0,74 DM/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Polizei 100 în Städten, Rettung Ather<br>u. Pirăus 166, Athen 7 77 56 44, ADAC<br>Thessaloniki (Juni – Sept. werktags)<br>41 22 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Total Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ouse Sweppencoper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Policelikethung 399, etimzigei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kland        | Personalausweis oder Paß,<br>Kfz-Schein, Führerschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | innerorts 48, Landstraßen 88<br>km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Linksverkehr, trotzdem meist "rechts"<br>vor "links", Kurzkasko-Vers., Gurt-<br>anlegen und Helm tragen dringend<br>empfohlen (Mitverschuldung!), Pro-<br>millegrenze 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 Zigaretten, 1,5 i Spirituo-<br>sen; bei Einreise aus Nicht-<br>EG-Land nur 200 St. bzw. 1 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausfuhr bis 100 IrP, Devisen mit Deklaration frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normal (90 Oktan) 2,02, Su-<br>per (96–99 Oktan) 2,04, Die-<br>sel 1,69 DM/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polizei/Rettung 999, münzfrei, Pan-<br>nenhiife Dublin 77 94 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transcript States the committee of the c |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Section 1 County of County | Success PR-100 October 2.0<br>Contribution St. Slover (2008)<br>RECO: October 2000 October<br>1,00 DMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Control Code (15, 1604), Some (15, 1604) |
| Jugoslawien  | Personalausweis oder Paß,<br>Passierschein bei Transit.<br>Paß, Kfz-Schein, Führer-<br>schein, grüne Versiche-<br>rungskarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | innerorts 60, Landstraßen 80,<br>Autobahnen 120 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schienenfahrzeuge u. Marschkolon-<br>nen haben Vorrang, Gurt- u. Helm-<br>pflicht, Promillegrenze 0,5, Kurzkasko<br>empfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 Zigaretten, 0,25 I Spiri-<br>tuosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ein- u. Ausfuhr bis 1500 Di-<br>nar, Devisen frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nur auf Gutschein: Super (98<br>Oktan) 1,23, Diesel 1,01 DM/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polizei 92, Rettung 94, ADAC Belgrad<br>40 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instrum SI continues SI.<br>Aucus Instrum SII cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Constant Constant<br>Constant Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pospettille is Des 1993<br>8 30 - 24 - 44 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norwegen     | Personalausweis oder Paß,<br>Kfz-Schein, Führerschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | innerorts 50, Landstraßen 80,<br>Autobahnen 90 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Straßenbahn hat Vorfahrt, Gurtpflicht,<br>Promiliegrenze 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 Zigaretten, 0,75   Spiri-<br>tuasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausfuhr bis 2000 nkr, Devi-<br>sen frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Normal (93 Oktan) 1,63-1,65,<br>Super (98 Oktan) 1,67-1,69,<br>Diesel 0,94 DM/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polizei Oslo 11 00 11, Rettung Oslo<br>20 10 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | enerati SE Emilitades<br>181, Autobramon Sektopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Committee Commit | Discount of Control<br>of Control of the Ame<br>Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selling 12 Appliety (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pertegal     | Personalausweis oder Paß,<br>Kfz-Schein, Führerschein,<br>grüne Versicherungskarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | innerorts 60, Landstraßen 90,<br>Autobahnen 120 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wenn Führerschein unter 1 Jahr alt –<br>nur 90 km/h mit Plakette, Kurzkasko-<br>Versich. empfohlen, Gurt- u. Helm-<br>pflicht, Promitiegrenze 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 Zigaretten, 1   Spirituo-<br>sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein- u. Ausfuhr bis 5000 Escu-<br>dos, Devisen mit Deklara-<br>tion frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normal (85 Oktan) 2,00, Su-<br>per (98 Oktan) 2,11, Diesel<br>1,00 DM/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Polizei u. Unfalirettung 115, Pannen-<br>hilfe Lissabon 77 54 75, Algarve<br>2 92 71 - 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Name of State of Stat | Political Resilving SELECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweiz      | Personalausweis oder Paß,<br>Kfz-Schein, Führerschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innerorts (nach Beschilde-<br>rung) 50/60, Landstraßen<br>100, Autobahnen 130 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abblendlicht in Tunnels, Gurt- u. Helm-<br>pflicht, Promillegrenze 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 Zigaretten, 1 I Spirituo-<br>sen, Reiseproviant für 1 Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Devisen-Ausfuhr frei, Einfuhr<br>bis 20 000 sfr/Quartai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Normal (90–92 Oktan) 1,33–<br>1,52, Super (98–99 Oktan)<br>1,38–1,57, Diesel 1,44–1,65<br>DM/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Polizel 17 oder 117, Rettung 144, Pan-<br>nenhilfe 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Commission of the Commission o | imarcos - Carros roben ()<br>Asta Corrol - 22 Corro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al Apprenia, Control<br>and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contract to the contract of th | Numer (AC Order) of the<br>general Court Act Disease<br>Court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STAND: MÄRZ 1983 QUELLE: ADAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Jetzt daran denken: Der nächste Winter kommt bestimmt!

# Buchen Sie Winterurlaub auf See im sonnigen Süden — ohne Schnee

Überwintern Sie auf einer schwimmenden Ferieninsel

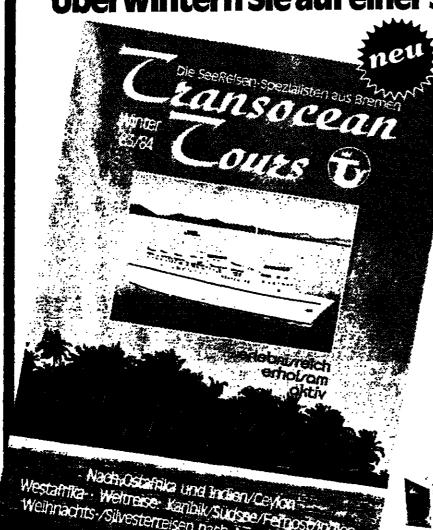

tolen Sie sich das interessante Winterprogramm in ihrem Reiseburo... Selbstverständlich ernalten sie dort auch unser komplettes Kreuzfahrt-programm Sommer 24

Ortswechsel in der "dunklen Jahreszeit" muß kein Traum bleiben. Unser Langzeitreisen-Programm bietet für jeden etwas und ist genau das Richtige für Sle:

Die Kreuzfahrten unter südlicher Sonne mobilisieren Ihre Kräfte und schaffen neue Lebensfreude. Vollgetankt mit frischen Energien kommen Sie nach Hause

fahrtschiff die ideale Ferieninsel. Unsere ausgewählten Kreuzfahrtschiffe bieten ihnen alle Annehmlichkeiten, die Seerelsen so einmalig und unverwechselbar machen: viel Geselligkeit, gute Unterhaitung und Entspannung auf dem Meer in gesunder Seeluft, dazu Interessante Landausflugsziele mit Kenneniernen

sen und die Gastlichkeit. Im Reisepreis ist ja die volle Verpflegung eingeschlossen. So sparen Sie neben Heizkosten auch noch das Haushaltsgeld ein. Diese Vorzüge werden Sie für einen Winterurlaub auf See schnell erwärmen können! Schicken Sie uns umgehend den ausgefüllten Coupon ein, damit Ihnen der Platz an der Sonne sicher ist. Allen, die keine

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und das naßk<br>Frühling gewich<br>längere Abwese | n carten die Tuiper<br>alte Winterwette<br>nen ist. Für alle, c<br>nheit von zu Hau<br>nuch noch etwas v | r dem <b>unserer Erde –</b> d<br>lie eine den Anlaufhäfen<br>Ise pla- Kofferpacken und | ie Sie bequem von<br>errelchen, ohne<br>Hotelwechsel. | haben, bleten wir mit den<br>Schiffskombinationen intere<br>Telinahmemöglichkeiten an<br>Teilstrecken an. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Ter                                                                                                      | minkalender W                                                                          | inter '83/84                                          |                                                                                                           |
| 4.5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termine Termine                                   | Schiff                                                                                                   | Reiseroute                                                                             |                                                       | Preise p. P.                                                                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22, 12, 83-06, 01, 8                              | 4 •Estonia•                                                                                              | Weihnachtsreise Kanaren                                                                | - Madeira - Mittelmeer                                | ab DM 1570,                                                                                               |
| 11 M                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23, 12, 83-05, 01, 8                              |                                                                                                          | in- Weihnachtsreise Kanaren                                                            | · Madeira · Iberische Halt                            | oinsei ab DM <b>1540,</b> -                                                                               |
| 2.5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23, 12, 83-05, 01, 8                              |                                                                                                          | Weihnachtsreise Östliches                                                              | Mittelmeer - Ägypten - /                              | Adria ab DM <b>2190,</b> -                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05, 01, 84-25, 01, 8                              |                                                                                                          | Indien Rotes Meer · Ceylor                                                             | <u> </u>                                              | ab DM <b>3990,</b> -                                                                                      |
| 100                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05, 01, 84-11, 02, 8                              |                                                                                                          | Ostafrika/Indien Rotes Me                                                              | er - Ceylon - Malediven                               | ab DM <b>6250,</b> -                                                                                      |
| 1.0                   | e de la constante de la consta | 05, 01, 84-02, 03, 8                              |                                                                                                          | Ostafrika/Indien Rotes Me                                                              | er · Ceylon · Malediven ·                             | Seycheilen ab DM 7980,-                                                                                   |
|                       | The state of the s | 06, 01, 84-27, 01, 8                              |                                                                                                          | Westafrika Vom Hohen At                                                                | ias bis zu den Tropenwä                               | idern ab <u>DM 3790,-</u>                                                                                 |
|                       | 9ktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06, 01, 84-16, 02, 8                              |                                                                                                          | Westafrika Marokko · Sene                                                              | gal - Liberia - Nigeria - To                          | ogo · Ghana ab DM 4010,-                                                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07. 01. 84-07. 04. 8                              |                                                                                                          |                                                                                        | (z. Zt. noch                                          | Kabinen ab DM 16 170,- p. P. frei)                                                                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22. 01. 84-11. 02. 8                              |                                                                                                          | Ostafrika Ceylon · Malediv                                                             | en                                                    | ab DM <b>4880,</b> -                                                                                      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22, 01, 84-02, 03, 8                              |                                                                                                          | Ostafrika Ceylon · Malediv                                                             |                                                       | eer ab DM 6590,-                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. 01. 84-16. 02. 8                              |                                                                                                          | Westafrika Elfenbein-, Pfe                                                             | ffer- und Goldküste                                   | ab DM <b>3260,</b>                                                                                        |
| 3,1365                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09. 02. 84-02. 03. 8                              |                                                                                                          | Ostafrika Seychellen - Rot                                                             |                                                       | ab DM <b>3990,</b> —                                                                                      |
| Westamka<br>Weihnacht | Vach Osbafrika und Indien/Ceylon: Weltreise: Kanbik/Sudsne/Ferbost Indien S-/Silvesterreisen nach könze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                          |                                                                                        |                                                       | nnell ausschneiden und einsenden -<br>nn der nächste Winter kommt bestir<br>Ctansocean-Couts              |

Hotel Residence L'Approdo **Hotel Giardinetto** Direkt am See. Privatstrand. Z Tennis-glätze. Schwammbad (25 m.). Windsurf-Schule Anlegebrücken. Lord-Nelson-Pub lypisches englisches Pub mit Steak-Haus Zummer mit Dusche. WC. Telefon. Mmi-apartments mit Küche. Halbpenston. Direkt am See. Vom Besitzer geführt. Moder eingerichtet. Zimmer mit jedem Komfort. Schwimmbad. Privatstrand. Sauna. Coffee scrivilmingag, Privasstrand, Sauna, Corree shop. Halbpension ab DM SQ. Auch Apartments in Villen, Tel. 0039323/89118 Erbitten Sie Farbprospekte, Preise

MEU IN SÖDTIROL... Das spitzenhotel, in Meran/Obermais Jetzt

umgeben von Burgen und Bergen. Wir dieten innen uner dem Botto: "Extdict. RCHTIG URLAUB MACHEN" alles, was dazugehört. Gemütl. Balkonzimmer mit viel Komfort, TV-Anschluß, Hausbar, schattige Kaffeeterrasse mit wohtwendem Service. Wieder fit + fröhlich werden im eigenen HALLENBAD m. Gegenstromanl., FREIBAD m. großer Liegewiese, SAUNA, SOLARIUM, TENNISPLATZ m. Flutlicht. Großer überdachter Parkplatz o. Garagen. ERSTKLASSIGE KÜCHE. EINFÜHRUNGSPREISE: HP ab 59,- Frühstlicksbüfett inkl. Tel. D.W. 0839/473/30034 Inge v. Hunfrad Pinzger

URLAND IN .R"

30017 - LIDO DI JESOLO (Venedig)

Hotels: BETTRIA - NELSON - PIGALLE - PRIMAVERA
essicht - alle Zimmer mit Du./WC/Balkon - Beste internation

Rpension ob DN 44., Tel. 0039/421/97 19 25 Herr Reitzfeld

Urlaub in Südtiroi

Hotel Pension Astorie I-19823 Naturus St. Mercal, Serberres 14, Yei. 8639-673-67417. Unser familiärer Betrieb, ein komfortabler Neubau in absolut rub. Lage, bietet ihnen schöne Balkonzimmer mit Du./WC, Radio, 77-Anschi. (2087. ORF, SRG), gr. Hallenbad mit Llegewisee, Somensterr., Tischtennis, hervorragende Küche. 17 km vom Sommerskigebiet, Tenmispiatz im Ort, wiele Unterhaltungsmöglichkeiter. ansener Wendermöglichsheiten. Ubert. n.

Urkub für Kurzentschlossene/Südtirol

nsion Winterlehof, I-39040 Villanders Oberh. Klausen (Auto-Eissackal/Suditrol. Besonders geeignet für Familien. Rigen-haft, abs. ruhige Lage, fam. Betreuung, komfortable Bulkon I/WC, Aufenthaksraum, eigenes Freihad mit Liegewiese, mys. Reitpferde – herriiche Ausführe und Touren. Gute

Hotel-Pension Plants | 39812 Heren/Obermolz, Hanlerweg 9
Tel. 6837-423-34 536.

Inmitten von Obsigsrien mit Blick auf die Meraner Bergweit in sehr ruhiges
Lage. Gr. Liegewiese m. beheizb. Schwimmbad. Viele Unterhaltungsmög
lichkeiten, Knrort, guddingerliche Kliehe, Zimmer mit Dir. 40. Übernach
tung mit erweitertem Frühstlick DM 33., HP DM 43. VP DM 53. (Inki.
Preise), vom 1. 9. bis 15. 10. DM 4. mehr. Ab 15. 10. Sonderpreise.

48016 MELANO MARTITULE-15. Die Perie der Adria. Das neue GOLF 2 BEACH HOTTEL am Meer, in absolut roh. Luge u. deutscher Leitg. wartet auf Sie. Südziroler Personal, sich. Parkplätze, Menitwahl, Preise v. DM 56,—bis DM 62,— Geoffin. bis Oktober. Tel. Durchwahl: 0039/544/89 20 80 R. Schitt

die sich auf ihre Urlanbs Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT um SONNTAG jede Woche willkommene NEU in Milano-Maritima

Bedeutu pin 151, bewies t

usgische Fir

ismaist in die Schwest in die Schwerkumpf geg

g favoritin des Weitbewerbe

en wettbeweitise ang und praktise ans spielen. Ske ib. und so ve ib. und so ve des in Alicau wetkampfes: wet. Alexandria

### Alexandria ## Sf6 2.5/3 e6 J #5 d6 6.5c3 g6

aber die Bulgi de Halfte des W

mischieden – u an den Sieg in

men auf ihrer S

st. besser were dem Plan Dc2, s SR: 17.Lf1 S SS: (Ein gutes in Std3 20.Ld3: in 2 Te3 Sb2: 23 weiß zum st.

29.Dh5: 15 21

# 23.h4 gh4: 24.ed

26.Lh4: Df5:

BRID

Problem Ni

iid spielt "4 Pik"

mpi-Angriff zwi

ionte Süd in

rhe kommen?

anfalls bei Pik-Au

dancenreich ac

mal Atout zu zi

men Schnitte in K

suchen. Besser i ænde Plan: Mit toeur. Sud ha

ii ins Leere", hi

wonnen, weil er

mmt Süds letzten

id nach Abwurf

fi Süd ab, nim

awerfen! So wir

Bu übersticht ("

dnik"). West hat

mer, beide Trefl in zu stechen.

Lösung Nr

zben?

amaischko

# 

P&O Linien-Kreuzfahrten nach

# U.S.A., Australien, Neuseeland einschließlich Rückflug

10. November 1983 mit dem berühmten P&O-Flaggschiff "Canberra" von Southampton über Bermuda, Florida, Panama-Kanal, Mexiko nach San Francisco (2.12.), weiter durch die Südsee nach Neuseeland und Australien (am 21.12.).

10. Januar 1984 mit der luxuriösen "Sea Princess" von Southampton auf ähnlicher Route wie mit "Canberra" nach Australien (am 27.2.).

Rückflug eingeschlossen (fast zum Null-Tarif).

Pauschalpreise nach Kalifornien ab DM 8.882,-, nach Sydney ab DM 14.786,mit "Sea Princess". Mit "Canberra" nach Sydney bereits ab DM 7.535,-.

Lassen Sie sich den neuen Prospekt mit weiteren Einzelheiten schicken. Senden Sie den Coupon ein oder rufen Sie einfach an:



An Sectours International GmbH & CoKG, Weißfrauenstr. 3, 6000 Frankfurt/M., als P&O Generalagent.

**Studiosus** 

Wander-Studienreisen

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000

Kulturpaket Fernost

faszinierende Welt

Rundreise Klassische Kulturzentren Ost-

asiens. 19 Tage. Ab DM 8.740,-. @ Rundreise

Japan – China – Hong Kong – Taiwan. 23 Ta-

ge. Ab DM 7.990,-. 3 Rundreise Klassisches

Japan. 20 Tage. Ab DM 9.350,-. @ Rundreise in Japans Norden. 17 Tage. Ab DM 5.990,-.

JALTOUR-Studienreisen in die

der fernöstlichen Kulturen.

URLAUB - nicht von der Stange
Ein Dutzend ausgewählter Hotels in
Griechenland, Sardinien, Tunesien,
Portugal, Irland, Teneriffa, Antilien,
Meist kleine und mittlere Häuser von
"einfach" bis "luxurlös" mit viel Sport
Nach ihren Terminen maßgeschneinen kieft kieft (hee Cheet und für Salbet.

PRIVATOURS Dipl -Kim H.-J Borol Hauptstraße 13a - 6393 Wehrheim Telefon 06081/59062

Geben Sie bitte wenn Sie in Ihrer Anzelge

Bitte übersenden Sie mir den neuen Prospekt P&O Linien-

Ferne Länder rufen...

**Wissenschaftliche** 

Studionrelse Arabische Republik JEMEN

Univ. Merburg. Im Landrover für 14 Teilnei Reiseleiter, ein internation



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



EIN HERZ FIR KINDER

den großen Ferien -

Insel Sizilien

Golf von Almeria 50 %

**55 %** 

70 % 65 % Insel Rhodos

insel ibiza

60 % Tunesien 50 % Algarve

in 8 Urlaubsgebieten - 37 Hotels von 2 Wochen Fragen Sie Ihr Reisebüro

de Jahn Reisen

Billigflüge Tel. 0611/49 03 19

SUDAMERIKA-FLÜGE

HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS 2.400.00 Asuncion de Janeiro

Freundeskreis e.V. Schwachhauser Heerstraße 222

Singapore 1445.- B. Aires 2395.-Jakarta 1675.- Rio/Recife 2165.-ABC-Flüge ab Frankfurt:

New York 1075. - Toronto 1975.TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3
K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

Unser Ferienparadies auf der Insel Korfu. Sonne, Meer, Vergnügen und Gaumenfreuden. Ab DM 105,45.

Reservierungen über den Hilton Reservation Service Frankfurt, Telefon (0611) 250102.



Liebe Leser

Korea

Landeskundl. Studienreise 22 Tage, 1. Klasse-Hotels Linienflüge ab allen dt. 5.698,-Bitte Anzeige ausschneiden und Prospekt anfordern.

EXPLORER

# **DONAU-SCHWARZMEER-REISE**

von den Alpen zum Schwarzen Meer vom 6, 8, bis 26, 8, 83



ab und bis Passau

MS UKRAINA - ein Flußkreuzfahrtenschiff der Luxusklass

Eine Erlebnisreise durch neun Länder

 Deutschland Österreich

Tschechoslowakei

Ungarn Jugoslawien

Rumänien

Bulgarien

Türkei Sowjetunion

Hamburger Abendblatt **DIE • WELT** REISEBÜRO

Auskünfte und Buchungen:

Reisebüro Strickrodt KG

Goethestraße 18 – 20 3000 Hannover 1 Tel. 0511/1 60 81

# 

Radwandern

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Radwandern Niederrhein una nonanu

Vorbei an Schlössem, Wind- und Wassermühlen, durch Wak und Heide geht die Reise. Auf bequemen Holland-Tourenädem, geführt vom Ale-Reiseleiter, schaffen Sie bequem 50 km täglich, denn Steigungen gibt es tast r Dafür viele Sehenswürdigkeiten und viel Snaft.



# 

# Sollten wir den 27-Stunden-Tag einführen?

















segeln, Wasserski, Tauchen, Tennis und Golf, Segein, Windsurfen, Squash ... Und kilometerlange einsame, puderfeine Korallensandstrände - das Meer ist fast nie kälter als 24°C.

14 Tage Halbpension in einem gehobenen Mittelklassehotel incl. Flug bekommen Sie schon ab DM 2980,-. Die Bahamas liegen übrigens nur eine halbe Flugstunde von Florida entfernt. Mehr in Ihrem Reisebüro.

Oder schicken Sie uns den Coupon: Außer

6000 Frankfurtam Mein, Tel. (0611) 252029/20

Informationen bekommen Sie einen wasser-

dichten Original Bahamas Badesafe.

Bahamas Tourist Office, Poststraße 2-4,

It's Better In The Bahamas.



Sport und



7.5.-15.10.19€ 24.9.1983 HP mit So institutes buffet DM 48.

Je länger der Flug, desto wichtiger die Details. JAPAN AIR LINES An Japan Air Lines Goethestraße 9 6000 Frankfurt 1 Bitte senden Sie mir Studienreise Prospe PLZ/Orti Nr. ① Nr. ②

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

21 gewinnen war. Besser wäre 41.Kg2, aber nach Lh3+ 42.Kh2! Lfl+ 43.Lh4 Sh4: 44.gh4: Le5+ 45.Kg1 Lh3 stünde Schwarz auch überlegen.) Sh4: 42.gh4: Te7 (Gleich nach dem Abbruch kompliziert ein umpätig des Snich Th4.

(Gleich nach dem Abdruch som-pliziert sie unnötig das Spiel: Th4:+ 43.Kg3 Th3+ 44.Kf4 Le5+ 45.Ke4 Th4+ 46.Ke3 Tb4, und die Stellung von Weiß wäre unhaltbar.) 43.Kg3 Kg7? (Plötzlich findet sie – bloß zwei Züge nach dem Abbruch! – beinen richtigen Plan: Mft Le8!

keinen richtigen Plan: Mit Les!
44.Kf4 Lg6! 45.h5 Ld3 46.Kf3 Kh8
wäre Weiß in vollen "Zugzwang"
gebracht worden. So was während
der Partie zu finden, ist nicht
leicht, aber in der Analyse mit Sebrundanten fort.

kundanten fast selbstverständ-lich!) 44.KØ Te3+ (Le8 45.Se4) 45.K% Th3 46.LØ? (Und da er-

schwert sich wiederum Alexandria ihre Aufgabe: 46.Lb5! wäre stär-ker!) Le6+47.Ke3 Th4: 48. Tg1+Kf8 49.Tg2 Tb4 50.Le4 Le8 51. Kd3 Lb5+? (Danach gibt es nichts mehr

Wie groß beim jetzigen Spielsy-stem die Bedeutung der Sekun-danten ist, bewies das für die Bulgarin tragische Finale des Wett-kampfes Lematschko – Alexan-

Lematschko emigrierte im Herbst in die Schweiz und mußte MED IN MOTOR of den Wettkampf gegen die sowjeti-sche Favoritin des ganzen Kandi-daten-Wettbewerbes ohne Vorbe-reitung und praktisch ohne Sekun-danten spielen. Sie verlor knapp 44.54, und so verlief die letzte Partie des in Alicante ausgetrage-nen Wettkampfes:

partie des in Annance ausgenage-nen Wettkampfes: Benoni, Alexandria-Lematschko. 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 c5 4.d5 ed5: 5. ed5: d6 6.Sc3 g6 7.e4 Lg7 8Le2 6-0 9.8-6 Te8 10.Sd2 Sbd7 11.e4 Se5 12.713 g5!? (Man gibt ruhigeren Fortsetzungen b6.a6 oder Ld? Vor-zug, aber die Bulgarin spielte die zweite Hälfte des Wettkampfes äuzweite Haite des Wettkampfes äu-ßerst aggressiv: Sie gewann die 7-und 9. Partie – das 8. Spiel endete unentschieden – und hätte nun durch den Sieg in die Verlänge-rung gehen können, in der sie alle Chancen auf ihrer Seite gehabt hätte.) 13 Tel a6 14 Sfl h6 15 Ld2? (Zu te.) 12.Tel a6 14.Sfl h6 15.Ld2? (Zu passiv, besser wäre sofort 15.Sg3, mit dem Plan Dc2, Sd1-e3.) Sg6 16. Sg3 Sfl! 17.Lfl Sg4 18.h3 Se5 19.Sh5! (Ein gutes Bauernopfernach Sfd3 20.Ld3: Sd3: 21.Sg7: Kg7: 22.Te3 Sb2: 23.De2 c4 24.Tg3 kime Weiß zum starken Angriff.) Sh5:! 22.Dh5: 55 21.Lfl Sf7 22.f5: hg5: 23.h4 gh4: 24.ef5: Tel: 25. Lel: Df6 26.Lh4: Df5: 27. Df5: Lf5:

28.Tb3 (Das Endspiel sieht ganz gut für Weiß aus, aber nun gelingt es der Bulgarin, durchs Bauernop-fer die Initiative voll zu überneh-men:) b5! 29.ab5: ab5: 30.Sb5: Ta1 31.Tf3 Lg4! (Le4?? 32.Tf!: Kf!: 33.Sd6:+) 32.Te3 Ld7 33.Te1 Ta4! (Natiirlich night To1: 24 Le1: Lb2: die sofortige Überführung des schwarzen Königs zum Damenflügel bot immer noch Chancen!)
 52.Sb5: Tb5: 53.Lf5 Tb3+ 54.Ke4
 Lb2: 55.Le6 Ke7 56.Tf2 Lf6 57.Ta2 Ld4 58.Kf5 Tb7? 59.Th2 Kd8 68.Ta2 o4 61.Ta8+ Kc7 62.Tc8 c3 63.To4 mit baldigem Remis. (Natürlich nicht Tel: 34.Lel: Lb2:, was nur zum Remis führen würde!) Lösung vom 16. Juni
(Kg1, De2, Td1, Lb4, d3, Se5, Ba2, c4, d5, f2, g2, h2; Kg8, Dg5, Tc8, Lb7, f4, Sa5, Ba7, b6, e6, f7, g6, h7):
1.Sf7:! Kf7: 2. De6:+ Kg7 3.Lc3+
Kh6 (Kf8 4.Lf6) 4.Df7 Lh2:+ 5.Kh1 34.Lg3 Tg4 35.Kh2 Tg5 36.Sc3 Ld4 37.Le2 Tg7! 38.Lh4 Se5 39.g3? (Ein typischer Zeitnotfehler – richtig ware 39.Se4) Sg6 49.L5? Th7+ 41.Lb4 (Der Abgabezug, nach dem die Partie für Lematschko forciert

Dh4 6.Lg7+ aufgegeben. Andrejew – Czerna (Budapest 1983)

Weiß am Zug gewann (Kel, Dd4, Tal, gl, Le2, e3, Sdl, g4, Ba3, b3, f5, g5, h4; Kg8, Dc2, Tc8, f8, Lb7, e7, Sb8, d7, Ba6, b5, e4, f7,

Auflösungen vom 16. Juni

Rollende Lasten, Ein Steinblock

auf untergelegten Rollen von 50 cm Umfang bewegt sich 1 m voran,

wenn die Rollen sich einmal herumgedreht haben, die Bewegungen der Last und der Rollen addieren sich.

Nicht ganz perfekte Magie

# Das große Kreuzworträtsei

|                                     |                              | ,                                     |                           | _                       | <del>,</del>                |                            | <u>O</u> -                             | $J^{r}$                              | <del></del>        |                              | ===                         |                             |                          |                           |                                                  |                    |                                    |                            |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| königl.<br>Stoff                    |                              | Stadt i.<br>Nord-<br>rhein-<br>Westf. |                           | Tip,<br>Emp-<br>fehlung | Zeichen<br>für Iri-<br>dium | Oper<br>von<br>Mozert      | •                                      | Hirsch-<br>art                       |                    | Haupt-<br>stadt in<br>Europa | Ver-<br>trauter<br>Cäsars   |                             | Mann-<br>schaft          | Hafen<br>in<br>Penama     | <b>T</b>                                         | Vor-<br>fahr       | Ge-<br>wässer-<br>rand             | orient.<br>Göttin          |
|                                     |                              |                                       |                           | •                       |                             |                            |                                        |                                      | }                  |                              |                             |                             |                          | *                         |                                                  |                    | 5                                  |                            |
| Mehr-<br>heits-<br>entschei<br>dung |                              | turkest.<br>Strom                     |                           |                         |                             |                            |                                        | voll-<br>tönend                      |                    | Edel-<br>gas                 |                             |                             |                          |                           |                                                  | altröm.<br>Lyriker | i —                                | alberne:<br>Ge-<br>schwätz |
| <u> </u>                            |                              |                                       |                           |                         | männi.<br>Wild-<br>katze    |                            | impf-<br>stoff                         | -                                    |                    |                              |                             |                             | Magd<br>Abra-<br>hams    |                           | Seebad<br>bei<br>Danzig                          | -                  |                                    | •                          |
| an<br>Stalle<br>Yon                 | Wider-<br>spruchs-<br>denken | ital.<br>Groß-<br>stadt               |                           | Zins-<br>schein         | -                           |                            | 3                                      |                                      |                    | Roll-<br>körper              |                             | frei-<br>beruff,<br>Entgelt | -                        |                           |                                                  |                    |                                    |                            |
| Spende                              | -                            | •                                     |                           |                         |                             |                            | Vor-<br>taum,<br>Vesti-<br>bili        |                                      | siidruss.<br>Fluß  | -                            |                             |                             |                          |                           | ägypt.<br>Baum-<br>wolle                         |                    | Abk. f.<br>Regi-<br>ster-<br>tonne | -                          |
| mod.<br>Kunst-<br>richtung          | -                            |                                       | 1                         | Stern<br>im<br>'Schwan  |                             | Linsen-<br>brenn-<br>punkt | <b>-</b>                               |                                      |                    |                              |                             | Baum-<br>echse              |                          | Beses-<br>senheit         | -                                                |                    | tome                               |                            |
| US-<br>Expra-<br>sident             |                              |                                       | Verzie-<br>rung           | -                       |                             |                            |                                        |                                      | flieder-<br>farben |                              | Haupt-<br>stadt i.<br>Süd   | -                           |                          |                           | <del>                                     </del> | <u> </u>           | Schiffs-<br>eigner                 |                            |
| •                                   |                              |                                       |                           |                         |                             | engl.<br>Fluß              |                                        | unge-<br>2wun-<br>gen                | -                  | ļ —                          | anerika                     |                             |                          | Box-<br>ge-<br>wichts-    |                                                  | Gattin<br>Ägirs    | -                                  |                            |
| Kfz-Z.<br>Sankt<br>Gailen           | -                            |                                       | Blas-<br>instru-<br>ment. |                         | greisen-<br>haft            | -                          |                                        |                                      | 7                  |                              | Gott-<br>losig-<br>keit     |                             | span.<br>Tanz            | klasse                    | <u> </u>                                         |                    |                                    |                            |
| umbe-<br>schol-<br>ten              | -                            |                                       | V                         |                         |                             |                            |                                        | östert.<br>Mar-<br>schall            | <u> </u>           | Aus-<br>strah-<br>lung       | - V                         |                             |                          |                           | gerāu-<br>mig                                    | -                  |                                    |                            |
| <u></u>                             |                              |                                       |                           |                         | südfrz.<br>Hafen-<br>stadt  |                            | Haupt-<br>stadt<br>des Kt.             | •                                    |                    |                              |                             |                             |                          |                           |                                                  | Lieb-<br>haber     |                                    | Weich-<br>käse             |
| einer<br>Schmutz                    |                              | veraltet:<br>Ver-<br>nunft            |                           | Ost-<br>goten-<br>könig | -                           |                            | Waadt                                  |                                      | Erb-<br>faktor     | -                            |                             |                             | gefro-<br>rener<br>Regen |                           | Farbe                                            | -                  |                                    | <del>-</del>               |
| Chor-<br>werk                       | •                            | <b>V</b>                              |                           |                         |                             |                            |                                        | <b> </b>                             |                    | Augen-<br>gias               |                             | Schiffs-<br>unfall          | • V                      |                           |                                                  |                    |                                    |                            |
| meh-<br>mender<br>Anruf             | <b>-</b>                     |                                       | Bank-<br>an-<br>sturm     | •                       |                             |                            | asiat.<br>Kampf-<br>sport              |                                      | Pelzart            | -                            |                             |                             |                          | 4                         | Wand-<br>beklei-<br>dung                         |                    | Zeichen<br>f. Man-<br>gan          | •                          |
| <b>-</b>                            |                              |                                       | Starta                    | ärmel-<br>lose<br>Weste |                             | Zweit-<br>schrift          | ************************************** |                                      |                    |                              |                             | frz.<br>Maler               |                          | 'Frie-<br>dens-<br>vogel' | V V                                              | -                  | <b>J</b>                           |                            |
| südi.<br>Nutz-                      |                              |                                       | Nahost-<br>Hõhan          | <b>VICELU</b>           |                             |                            |                                        |                                      | Scheck-<br>umlauf  |                              | Kurort<br>in Süd-<br>tirol  | -                           |                          | 70 <b>3</b> 01            |                                                  |                    | Mutter<br>des<br>'Peer<br>Gynt'    |                            |
| roter<br>Farb-                      | •                            |                                       |                           |                         |                             | Teil d.<br>Woh-            |                                        | Autor v.<br>'Die<br>toten<br>Seelen' |                    |                              | tiros                       |                             |                          | Gedenk-<br>stein          |                                                  | lat.:<br>Kunst     | Gynt'                              |                            |
| stoff                               |                              |                                       | Abk. f.<br>Luft-          |                         | Stoff-<br>ein-<br>färbe-    | nung                       |                                        | Seelen'                              |                    |                              | Zeichen<br>für Na-<br>trium |                             | Gewürz-                  | - V                       |                                                  | Ruist              |                                    |                            |
| it.<br>Vorm-                        |                              | Ver-                                  | schutz                    |                         | farbe-<br>art               |                            |                                        | Abtriin-                             |                    | 8                            | trium                       |                             | ständer                  |                           |                                                  | Abk. f.            |                                    |                            |
| Norm-<br>zeichen                    |                              | mächt-<br>nis                         |                           |                         |                             |                            |                                        | Abtrün-<br>niger                     |                    |                              |                             |                             |                          |                           |                                                  | senior             | •                                  |                            |
| rüfung                              | <b>-</b>                     |                                       | 6                         |                         | trost-<br>los               | •                          |                                        |                                      |                    |                              |                             |                             | aus<br>Leder             | •                         |                                                  |                    |                                    |                            |
| 1                                   |                              | 2                                     |                           |                         | 3                           |                            | 4                                      |                                      |                    | 5                            |                             | 6                           |                          |                           | 7                                                |                    | 8                                  |                            |

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

Russe 4, REIHE Altar - Karat 5, REIHE mit - Heros - are 6, REIHE Sem - Senet - 4, SPALTE Elisa - Nomede 5, SPALTE Thea - USA - Leiden 6, SPALTE Perle - Je-Be - Ser 7. REIHE Ester - Donar 8. REIHE Rile - Begum - Wald 9. REIHE Jesus - nufa - Abbe 7. SPALTE Seher - Pesteur 8. SPALTE Treber - Spesen - Ri 9. SPALTE Osteria 10. REIHE Chester - Arare - Tang 11. REIHE Isa - Stabreim - o.O. 12. REI- Isar - Butt - Melun 10. SPALTE Hades - Meran 11. SPALTE Effet - Abt - Ar - Ade HE N.T. - Lump - Ute - Meile 13. REIHE Trueffel - Enger 14. REIHE Lea - I.A. - 12. SPALTE Ba - Duerre - Agadir 13. SPALTE Oekonom - Eagle 14. SPALTE Atlas Marst - Kun 15, REIHE Peter - Salomo 16, REIHE Zone - an - Album 17. REIHE - Orient - Erde 15. SPALTE Balsam - Surinam 16. SPALTE Araber - Manam - I.M. Kanon - Marge - Herd 18. REIHE Athen - Ei - Atem 19. REIHE Traube - Adem - 17. SPALTE Brut - Wetter - Haima 18. SPALTE Asmara - Komet 19. SPALTE Isere Ga 20. REIHE Eid - Burundi - Daimler 21. REIHE Nacherin - er - Emma - R.K. - Linoleum - Reger 20. SPALTE Neger - Dagoe - Nordmark

**Wanderparadies** 

Der autofreie Kurort Wengen ist ein ideales Wander- und

Exkursionszentrum mit Ausflugsmöglichkeiten zum Jung-

fraujoch, Schilthorn, Lauberhorn, Männlichen.

Ihr Sunstar-Hotel liegt an ruhiger, zentraler Aussichtslage. In

der Nahe der Bahnstation der Wengernalpbahn Erstklassferien zu vernünftigen Preisen 🦯

Grosszügiger, moderner Komfort 

Aufenthaltsraum 

Fernsehzimmer 

gemütliche Hotel-Bar 

Restaurant 

Frühstücksbuffet

grosses, geheiztes Hallenbad → gratis Sauna und Solarium
 Garten → ungezwungene Atmosphäre → Parking in Lauter-

Reservieren Sie bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei Ihrem Gastgeber: Fam. E. Leemann. CH-3823 Wengen. Telefon 004136/565111, Telex 923 266.

Weitere SUNSTAR-Hotels in Davos, Grindelwald, Lenzerheide, Flims (Hotel Surselva), Villars (Hotel Elite). 🖼

Das SUNSTAR-Angebot for 7 Tage Hallpersson sm Doppetzimmer mit Bad/WC/Radio/Telefon. SUNSTAR-HUTEL ab fr. 455.-

(9.7. bis 20. 8. 1983 + Fr. 70.-)

= KAROTTENHOSE:

# BRIDGE

worten Meer

. **8**. LL

KI & r

REISEBURO

leisebera Strickroom

rections on a

**Holland** 

288.-

of alter:

Problem Nr. 14/83

♦AKDB ♥AK52 ♦AKD4 ♦ 1072 ♥ DB 109 Ö83 S **♦**5543 ♥874

♣AB7 Sild spielt "4 Pik". Kann er bei Trumpf-Angriff zwei Überstiche machen?

Könnte Süd in "3 Sans-Atout" (ebenfalls bei Pik-Ausspiel) auf elf Stiche kommen?

Lösung Nr. 13/83 Chancenreich scheint, noch zweimal Atout zu ziehen und die beiden Schnitte in Karo und Pik zu versuchen. Besser ist jedoch der folgende Plan: Mit Karo zum As folgt Coeur. Süd hat wahrscheinlich kein Coeur mehr. Schnappt Süd "ins Leere", hat West leicht gewonnen, weil er das Rückspiel nimmt, Süds letzten Trumpf zieht und nach Abwurf von Treff auf Wirft Sud ab, nimmt West und with Sut at, finnit west that spielt Coeur, um am Tisch Treff abziwerfen! So wird die Gefahr fannt, daß Süd den Tisch in spiur übersticht ("loser-on-loser-schnik"). West hat es jetzt nicht ichwer, beide Treff-Verlierer am

Disch zu stechen.

# DENKSPIELE

Würfelprobleme

Nur drei dieser Hexendominos lassen sich zu Würfeln falten. Welches ergibt keine Würfel?



Gigantisches

Auf dem alten Stich verschlingt der Riese Polyphem gerade einen der jammernden Gefährten des listigen Odysseus. Mindestens zehn-mal so groß wie die Menschlein, aber ebenso gestaltet. Was ist daran biotechnisch falsch?

Ohne Länge mur nach Breite

Ohne einen Atlas zu Hilfe zu nehmen, machen wir uns meist falsche Vorstellungen davon, welche Städ-te weltweit (etwa) auf demselben Breitengrad liegen. Kalte und warme Meeresströmungen sorgen ja für unterschiedliche Klimazonen. Jeweils eine Stadt in jeder Reihe liegt auf einem anderen Breitengrad,

Brüssel - Frankfurt - Prag - Charkow/

Buenos Aires - Rio - Kapstadt -Sydney/

Ankara.

Washington - Lissabon - Rom

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

So waren die Zahlen von 1 bis 12

(ohne die 7 und die 11) auf die

Kanten des Fünfflächners zu vertei-

len, damit 5 magische Ecken ent-

Godesberger Aliee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# 

# **Tirol**



Ob Sic vorzüglich essen, Feste felem, schwimmen (im Hollen-oder Freibod), saunjeren, fischen, reiten, Tennis spielen oder wandern wollen, im <u>Hotel Rauter</u> sind Sie auf jeden Fall gut aufgehoben. HP ab DM 80,-, für Kinder ab DM 45,-.



Sport und Erholung in SEEFELD/TIROL Gewiki Haus, Hallenbad, Sansus, Solarium, Lift, Kabel-TV, Zi, m. Du./Bad/ WC, Balkon, App. m. Kilche f. 2-4 Personen, Hotel Ambol, A-6100 Seefeld 680, Tel. 0045/52 12/31 73

Sportlicher Urlaub im Stubattel/Tirol Geniti., komf. Sporthotel mit Ten-nisplatz geheiztes Freischwinsuhad. Sanas, Spielraum, Zimmer im Appar-tenent-Sill von 25-40 m². HP mit gro-bem Frühstücksbülfet. Ruhig u. er-hohum, ideale Möglichkeiten für Bergwandern und Sommerskilanf. Weisere Informationen unter 0043-52 26-2 51 10

periolitical property of the contraction of the con

Tel. 0043-5243-5511



Kanın beginven,
ruhig, erholsom, fornitör 36 Betten; DZ größtenfeils ols
Appartements m. Zimmerbor, TV u
Bolkon; Souna, Hot-Whirt-Pool. Balkon: Souna, Hot-Whirl-Pool. Geoffnet: 7.5.-15.10.1983. Auch Kurzoufersholze und durch-reisende Gäste sind willkommen.

Sommer in Nauders. 97.-24.9.1983 HP mit Salat- und Frühstüdsbuffet DM 48,-/64,-. Zi\_/Frühst, möglich. 25.9.-15.10,1983 DM 43,-/48,-.

A-6543 **Mauriler'S** Tim Tel. 0043/5473-349 Nauders, Urlaub im Dreift ack om Reschenpaß.

7 Tage Sport an einem Ort Hotel Sportaim, Komfortzim. - Ferierwohnung, A - 6213 Pertisau,
Achensee/Tirol, Gemeinsam getührle Bergwanderungen, Tennisarrangements, Segel-Surffurse,
Golf-Lehrgänge, Pauschalpr. HP,
Kat. A: DM 431,- Kat. B: DM 289,Tal. 0042-5243-551

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

SOMMER IM BÄREN"



his 9 = ab DM 94.-roin 9. = ab DM 108.-HP pro Pers. Tag Kinkeremafsigungen: I Kind webut frei (bei 2 Erw.)! Minklub mit Kindergärtnerin

Hetel Ball & Tyrel A-6352 Ellman/Tirol Tel.: 0043/5358 2395 Teken: 51168

Genießen Sie Ihren Urlaub in einem der schönsten Gebiete der Alpen - im klimatisch begünstigten:

33 Orte und das Dolomitenstädtchen Lienz laden Sie ein. Wandern in unberührter Natur, wohnen in gepflegten Unterkünften. Preiswert, familiär, sportlich Auskünfte:Osttirol-Information A-9900 Lienz, Postfach 805

**≈** 0043/4852-3127 Osttirol-in allen Jahreszeiten eine Reise wert!

# Kärnten

Aktivprogramm mit Tennis, Wandern und Reiten Anfragen an Fam. Ram A-8863 Katachberg S, Tel.: 0043/4734/319

HOTE Hubertus am Katschberg

Erstklassiges Familienhotel mit 75
Betten, in ruhiger Lage, mit Hallen-bed, Saure, Sotarium, Zi. mit Bad/
WC, Farb-TV, Kühlschrank, Eigene Sandternisanlage, Trainer im Haus, Tenniskurs, eigener Reitstall. Wochenpauschate inkl. HP, freie Hannishathbeotikung. Wochenlennisplatzbenützung, Wochen-aktivprogramm ab DM 375,-/500,-



# Niederösterreich

Ferienerlebnis – Sommerfrische Göstling Ruhige, waldreiche Umgebung, reine Luft. 157 km markierte Wanderwege, Hallendreibad, 3 Tennispiktze, Minigolf, Pahrradverleih, 1000 Gästebetten, Urland am Banernhof, Perienwohnungen, Geführte Halb-, Ganz- und 1tzTageswanderungen, Ausfülge nach Wen, Wachan, Mariazell und Admont Gesäuse, Nächtigung bis 30. Juni f. Kinder bis 10 J. im Zimmer der Ettern gratis. m: <u>A</u>-3345 Göstling a. d. Ybbs, Gemeindeamt, Tel. 0043/74 84/22 04 und 24 40

Göstling a.d. Ybbs (

# Salzburger Land

permit, pesquinst. Privatzamer, pemutache Gasthole und Urlaub am Bauernol haben wir für Sie bereit ZL-Fr. ab DM 11., GH-HP ab DM 28., Inform.

# Salzburger Land

Nussbaumer Hallenhad, Saurie, Solarium Tel. 0043/0229/275 A-5322 HOfbel Salzburg

Urlaub im komfortablen Appartement-Haus

الألللة







A-5640 36 dgastein Tel. 0043 6434/3326

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT MODERNES REISEN Tel.: (040) 34 74 483 FS: 0217 001 777asd

DIE WELT WELT..SOXXTAG

Eigene Tennispiätze! 15 km zur Festspielstadt Salzburg, 3 km zum Fuschisee, 15 km zum Mandsee u. Wolfgangsse; komfortables Haus, alle Zimmer m. Bad/DU/WC; Balkon, ruhige Lage am Waldrand. VS s. MS: 21/Fr., Bad/DU/WC, Balkon c. DM30-; HP ca. DM 42.- NB; v. 1. 7. – 51. S. SS. HP ca. DM 43.-; Inkl. Hallenbadbenutzung und aller Abgaben.

Saine.

Tessin/Lugano Gepfl. Kleinhotel in ruh. Aussichtstage mit geheizt. Schwimmbad u. gr. Liege-wiese biet, angen. Erholung zu vernünft. Preisen, Sehr gt. Küch, fam. Atmosphäre.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Vilia Marita, 6932 Breganzona Tel. 0041-81/56 05 61

# Hotelführer **SCHWEIZ**

ZENTRALSCHWEIZ HERGISWIL am Vierwaldstätter See, 7 im v. Luzern, 20 Hotels u. Pension. Alles Inbegr. Str 25,-/80,, Strand. Geh. Hall.- u. Freikritbad

Woggle, Hotel Alexander am Vierwaldstättersee. Komfortabel, ruh. Lg., geheiztes Schwimmbad, Bar Tel. 0041/41/93 22 22 – Tx 72 204 direkt der Weggis direkt am Vierwaldstättersee, ruhlge Lage, Wildpark, Hallenbad, Sauna und Solarium. Fam. G. Jahn, CH-6352 Hertenstein Tel. 004141/93 14 44, Telax 72 284

GRAUBÛNDEN CHUR - Hetel ABC - Termines garni, 1. Rg., ruhige Lage, Nähe Bahnhof, Parkplatz, eig. Garage, Tel. 0041/81/ 22 60 33, Telex 74 580

BERNER OBERLAND Interfates - Beau Rivage 1.-Kl.-Hotel, Hall'bad, Sauna, Massa-ge, grober Garten, Schönheits- u. Fit-nefizentrum Tel. 004136/22 46 21 - Tx 923 122

interlaken Hotel ELITE Garzi Ki. gepfl. Haus, Zi. mit Bad/DU/WC, ab str 35.- laki. reichhaltiges Frühst. Fam Huggler, Seestr. 72, CH 3800 Interio-ken, Tel. 004136/22 74 88

WALLIS F720 Zermatt – Hotel Parmass \*\*\*
Sicht Matterhorn, Zl. m. Bad/Du., WC,
Bašt. Ruh., zentr, Lage, HP ab 57, b.
80,- Tel, 0041/25/67 24 96 in Engelberg 1200-2208 m
im nerrhchen Wandergebiet in der Zentralschwez in Engelberg am Tillis, 20 Automauten bis Luzern, Rezvoller, historischer
Ortskern, Im neuerbauten DORINT lobe
landen Sie Kommotzenmer mit Bedellanden Sie Kommotzenmer mit Bedellanden Sie Kommotzenmer mit Bedelschleiben, Radio, Balkon, Hallenbad, Sauna,
Solanum, und die berühmte Schwezer
Gestleibener

Sfr. 499,-

**DORINT Hotel Regina Titli** 

CH-6390 Engelberg/Zentralschweiz Tel. 00 41 - 41 - 94 28 28 oder Beutschland 0 21 66 - 4 48 61

Für gemussreiche Tessiner - Ferier bei Sport und Erhokung

ein Fünfsternhotel im Palazzostil in grössem Fark mit Privatstrand 5 Immispätze (Sand) · 2 Platz-Tennishalie (eig. Tainer), Driving-range, Windsunfing, segeln, Wasserski, geheinter indoor/oundoo Spezialitänen Resourant · Bar · Certengrill Gratis-Bosservice ins Ortszentrum Tennishan + Mehengerment i<del>cmis</del>wochen + Woche<del>nmungement</del> Verlangen Sie unsere Spezislofferte!

CASTELLO DEL SOLE ASCONA

CASTELLO DEL SOLE CH-6612 Ascons/TI Tel.004193-35 02 02 · Tx. 846 138 cast



# **AUSFLUGS-TIP**

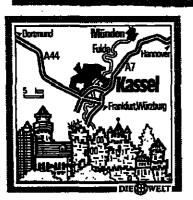

Angebote: Die Deutsche Bundesbahn bietet Kassel-Reisen mit Übernachtung/Frühstück an. Preisbeispiel: Drei Tage Kassel ab Stuttgart kosten je nach Hotel-wahl zwischen 185 und 348 Mark (Zuschlag für die 1. Klasse 39 Mark). – Die Kurhessen-Therme bletet einen Wochenend-Aufentihalt mit Übernachtung/Frühstück und Badespaß in der Therme für 105 bis 165 Mark. Menüs in der "Orangerie" 31 bis 69,50 Mark. Auskunft: Touristinformation,

# Kurhessisches Kassel

Wild tobt das Wasser durch die enge Schlucht der Via Mala. Eine Gruppe schwerbeladener Esel trabt über die bucklige Brücke, erreicht auf dem dem Fels abgerungenem Pfad endlich das Tal. Müde lehnt sich der fahrende Höndler zu seiten des rende Händler zu seiten des Grautiers in den Schatten der Baume, unter denen eine Gruppe von Dorfbewohnern mit einem Täufling der Kirche zuwandert: Idylle aus einer Panorama-Tapete "Vues de Suisse" aus dem Jahr 1802, zu sehen im Deutschen Tapetenmuseum in Kassel.

"Bei uns geht man trotz der 600 Tapeten in 27 Räumen immer fröhlich heraus", weiß der Direktor des Hauses, Professor Ernst Wolfgang Mick. Ein einzigartiges Museum also und das einzige seiner Art obendrein, das am 30. Juni dieses Jahres 60 Jahre alt

Begonnen hat es mit der Sammlung des Geheimrats Iven aus Hamburg, der für seine Tape-ten ein Museum und vor allem jemanden suchte, der ohne Gehalt zu arbeiten bereit war. In Kassel fand sich ein Tapeten-händler und danach weitere Ehrenamtliche. Bis heute ist einziger Finanzier der Trägerverein; ein "selbsteinzuschätzender Mitgliedsbeitrag im Gegenwert von 25 bis 50 Rollen Fondtapete" ist in seiner Originalität den

Sammelobjekten angemessen Wir durchwanderten Miniatur-Welten, bewacht von chinesischen Tempelhütern, überrascht von einer hindustanischen Kultszene, entzückt von den Bildern zu Amor und Psyche. Wir beobachten Fischer und Musikanten vor einer harmonischen Landschaft, und durchschreiten einen Tunnel, in dem auf Gold Päonien blühen. Weltliteratur präsentiert sich mit Szenen zu Molière...

Doch erschöpft Kunst in Kassel sich nicht mit dem Tapetenmuseum. Die Gemäldegalerie auf Schloß Wilhelmshöhe genießt Weltruhm nicht allein wegen ihrer 17 Rembrandts. Die hessischen Landgrafen waren als flei-

Hauptbahnhof, 3500 Kassel.

# ßige Sammler bekannt. Für den Bergpark Wilhelms-höhe zeichnet Landgraf Karl ver-antwortlich, der sich dem italieni-

schen Landschaftsarchitekten Guerniero verschrieb. Der setzte die Gärten all 'italiana mit ihren eleganten Wassertreppen in die ein wenig barbarischen Ausmaße des natürlichen Berghangs um. Den Rest verwandelte die Mode des "Landschaftsgartens" in den heutigen Park mit seltenen Bäumen und poesievollen Plätzen wie "Virgils Grab", der künstlichkunstvollen Ruine der Löwenburg und den Resten eines "chinesischen Dorfes".

Seit neuestem avancierte der Wilhelmshöher Park zum Kur-park. Vor wenigen Jahren kam man in 650 Meter Tiefe einer Thermalsolequelle auf den Grund, die nun, auf 36 Grad aufgeheizt, 1200 Quadratmeter Im-Wasser-Spiel-Fläche, aber auch wasser-spier-rache, aber auch gezielte therapeutische Anwen-dungen bietet. Sieben Saunen verschiedener Wärmegrade gibt es in der "Kurhessen-Terme", und ein irisch-römisches Dampfbad dazu. Ein Kanal führt in den Badesee zwischen Felsen, in einigen Grotten bräunen Nudisten und die anderen in weiteren 100 Sonnenplätzen. Wer sich nicht der medizinischen Massagemög-lichkeiten bedienen will, stellt sich sein Programm aus Wildwasser, Bodensprudlern, Düsen in den Becken und Hot-Whirl-Pools selbst zusammen.

Zur Entspannung außerhalb des Wassers kann auch die Märchenwelt der Brüder Grimm herangezogen werden, über die das Museum im Schloß Bellevue erzählt. Hübsch ist der alte Marstall mit seinem bunten Markt darin.

Nicht minder aber gefällt uns das Marmorbad, einzig aus dem Krieg gerettetes Zeugnis barok-ker Pracht in Kassel bei der Orangerie. Diese ihrerseits dient nicht nur als Musentempel gelegentlichen Ausstellungen, sondern ze-lebriert in ihrem Restaurant auch die Kunst der Küche. ULRIKE LIEB-SCHÄFER



Gesunder Geist in gesundem Körper. Die Weisheit aus dem alten Rom findet bei Urlaubern aus deutschen Landen immer mehr Anklang. Wen wundert's, daß die Schar der Touristen wächst, die - ob in Bayerns Alpen oder an Spaniens Stränden - die Bergpartie auf Schusters Rappen der behaglicheren Fahrt im Lift oder den Kampf auf einem schlüpfrigen Surfbrett dem gedankenlosen Dösen in der Sonne vorziehen. Ob Tennis, Wandern, Surfen, Segeln, Tauchen, Reiten oder Radfahren - der Phantasie, den

Körper selbst durch ausgefallensten Sport zu trimmen, sind keine Grenzen gesetzt. Obwohl erlaubt ist, was gefällt, will die REISE-WELT ihre neue Serie "Aktivurlaub" mit einer traditionellen Sportart beginnen - allerdings in einem ausgefallenen Revier.



der 12 000

Für Liebhaber kurzer inseitön ein Fleckchen

G<del>usgozen</del>kon Liegezeiten zum Schnorchein,

# Geruhsamer Törn im Korallenarchipel

Auf der Flughafeninsel Hulule des Malediven-Archipels sind es nur ein paar Schritte von der Zollabertigung bis zur Schiffslände, wo die Verkehrsboote zu den einzelnen Touristeninseln warten. Knapp eine Viertelstunde fährt man zum benachbarten Eiland Kurumba hinüber, das 1972 als erste Insel zum Tourist Ressort bestimmt wurde. Hier lag die "Amor" mit vier am Großbaum baumelnden Bananenstauden vor Anker.

Wir gingen später ankerauf, querten den nur anderthalb See-meilen breiten Vaadhoo Channel, der das Nordmalé- vom Südmalé atoll trennt und erreichten unser Tagesziel, die auf dem Atollring gelegene Touristeninsel Dhigu Finolhu.

Nachdem wir den ganzen Nach-mittag am der Insel vorgelagerten Riff geschnorchelt hatten, waren wir nach Einbruch der Dunkelheit einem Bier in der Bar wartete eine Show auf uns: Von Malé war eine Tanzgruppe aus hellhäu halbwüchsigen Mädchen schulterlangem Haar gekommen. Begleitet von nasalem, monoton auf und ab schwellendem und manchmal schrillem Singsang zelebrierten sie den Bandivaaiehun einen eher eintönigen als rhythmischen Tanz, wobei sie mit jeweils einer halben Drehung die Becken schwangen und die weiten Röckchen fliegen ließen. Bandiyaa ge-heißene Wasserkessel dienten ihnen als Trommeln, denen sie, abwechselnd mit den Handballen geschlagen oder mit speziellen Fin-gerringen, dumpfes Dröhnen oder einen harten metallischen Klang

entlockten . . . Am anderen Tag gleiten die win-zigen Eilande wie Filmkulissen vorüber – innerhalb der Atolle ist man zu jeder Zeit von mindestens einem halben Dutzend umgeben Die Inselgröße ist gewöhnlich so bescheiden, daß man sie in zehngang umrunden kann: Sandstrand, ein paar Meter weiter der Busch und gleich dahinter ein Wald aus Kokospalmen – Korallen, vom Wellenschlag der Jahrtausende zu grobkörnigem Sand zermahlen, später zu Dünen angehäuft und vom Wurzelwerk der sich einnistenden Vegetation zusammenge-

Paradiese indes sind in den we-nigsten Fällen vollkommen, und so stelle man sich frühzeitig darauf ein, auch hier Abstriche vorzunehmen: Nur wer sich auch als vorübergehender Abstinenzler wohl

den Großbaum gespannte Sonnensegel nicht wegnehmen zu müssen. Aus Gründen der besseren Manö-vrierfähigkeit lief in riffverseuch-ten Gebieten stets die Maschine mit. Es sei an dieser Stelle gleich vermerkt, daß dies hier kein Zielgebiet ist für Leute, die in angenehm warmem Klima möglichst nichts als segeln wollen. Hier gibt es nur kurze Törns, man kreuzt von Insel zu Insel, hat lange Liegezei-ten, genießt die Eilande, das Faulenzen an Land und an Bord schnorchelt am Riff, fährt mit dem Dingi zum Fischen aus, nimmt das Bananenboot zum Segeln oder ver-

fühlt, bereit ist, sich gegen teure Bezahlung überwiegend mit Fisch füttern zu lassen und auf Süßwasser zum Waschen und Duschen ganz zu verzichten, fasse eine maledivische Segelexkursion über-

haupt ins Auge.
Die "Amor" nämlich ist im buch-stäblichen Sinne ein "trockenes" Schiff, wo nur Softdrinks verabfolgt werden dürfen. Die Einfuhr von Alkohol nach den Maldive Islands ist strikt untersagt. Bereits im Duty-free-shop des Abflugha-fens Frankfurt bekommt man nach einem Blick auf die Bordkarte keine geistigen Getränke mehr ver-kauft (Dies wissend, hat mancher bereits im heimischen Supermarkt eine oder zwei Flaschen Hochpro-zentiges erworben und bruchsi-

cher eingepackt). Wir fuhren gewöhnlich nur mit Genua und Besan, um das über sucht sich auf der Lagune im Sur-

Die Eingeboreneninsel Dugati ist unser erstes Ziel im Ari Atoll Noch während wir die beiden Anker aus bringen, kommt ein Dhoni mit ein paar Insulanern, der Inselchef darunter, längsseits. Dann stürzten sich die am Ufer wartenden Kinder ins Wasser und kamen, zwei bis drei Dutzend, im besten Südseeinsulanerstil zu uns herübergekrault. Die Badeleiter hochkletternd wrangen sie zuerst ihre Sarongs aus, schauten sich dann neugierig um und bombardierten Mohammed, unseren maledivischen Bootsmann, mit Fragen. Später sahen wir ein paar Frauen

in ihren knöchellangen Kleidern am Strand baden. Um unser Schiff herum hatten sich drei Fischschwärme versammelt - handlan ge Fische, oben leuchtend stahlblau, unten dunkeltintig, andere wieder in intensivem Grün und Türkis schillernd. Sie kräuseiten die Oberfläche der See, um dann mit eine Geräusch, als entleere man einem volle Pütz ins Wasser, gemeinsam wie auf Kommando kurz aus ihrem Element zu sprin-

Der Sonnenuntergang war derart dramatisch mit ringsum am Hori-zont aufgetürmten Wolkengebirgen, die in allen Farben von Blutrot bis Orange zu glühen schienen, daß wir das mit unserem Lieblingsspruch: "Another bloody sunset in paradise" kommentierten. Die laue Luft kühlte angenehm die noch von der Sonnengtut des Tages aufgeheizte Haut. Wir sahen die auf dem Rücken liegende Mondsichel tiefer und tiefer sinken, später wie eine Gondel auf dem silbern glän-zenden Wasserspiegel schwimmen und schließlich langsam darin ertrinken. Da die nächtliche Flaute die Kabinen trotz weif geöffneter Bulleyes und Skylights wieder mal in einen Backofen verwandeln würde, begann einer nach dem anderen sein Nachtlager auf dem Vordeck oder im Cockpit zu bereiten. Und während zwei von uns noch im 28 Grad warmen Wasser mit trägen Schwimmstößen um das Schiff herumschwammen, fielen die ersten schon in sanften Schlummer...
HENRY BRAUNSCHWEIG

Angebote: Segeltörns sind bei Overschmidt Seereisen (Postfach 8803, 4400 Münster) oder bei Touropa zu buchen. Bei Touropa sind 14 Tage ab und an Frankfurt für 3446 Mark zu haben (plus 12 US-Dollar pro Tag Verpflegungskosten). Die "Amor" ist eine massiv teakausgebaute ketschgetakeite Delta 46 aus Tafwan, 14,80 mai 1 mai 2 Meter groß, mit 120 Quadratmetern Segelfläche am Wind und einem 80 PS Diesel. Neben der dreiköpfigen Crew (deutsches Skipperehepsar und

Crew (deutsches Skipperehepaar und maledivischer Bootsmann) nimmt sie fümf bis sechs Gäste an Bord, Inselfe-

# **ANGEBOTE**

## **Budapest-Festival**

Zwei komische Opern von Giovanni Battista Pergolesi "La Serve Padrona" und "Il Maestro di Musica" sowie das Haydn-Werk "Le Pescatrici" und Barock-Konzerte ungarischer Musiker in histori-schen Gewändern stehen auf dem Programm des Budapester Frühlingsfestivals, das das Hilton-Ho tel unter freiem Himmel organi siert. Ein musikalisches Wochen-ende (zwischen 30. Juni und 17. August) mit zwei Übernachtungen, kontinentalem Frühstück, einer Stadtrundfahrt, Theaterkarte und einem Dinner kostet (pro Person im Doppelzimmer) 253 Mark der Einzelzimmerzuschlag be-trägt 75 Mark (Auskunft: Hilton Reservation Service, Kaiserstraße 47, 6000 Frankfurt/Main). **Familienurlaub** 

Zum preiswerten Familienur-laub lädt Mönchsdeggingen am südlichen Riesrand in der Nähe der Romantischen Straße zwischen Nördlingen und Donau-wörth ein. Der Preis von 99 Mark schließt sieben Übernachtungen mit Frühstück, Eintrittskarten für das Hallenbad und Minigoliplatz ein. Für Kinder im Alter bis zu acht Jahren, die im Zimmer ihrer El-tern schlaßen, gibt es einen Preisnachlaß von 50 Prozent (Auskunft: Verkehrsverein, Mönchsdeggingen).

# Kan-Provinz erwandern

Für Wanderfreunde bietet das Deutsche Reisebüro vom 13. Okto-ber bis zum 4. November eine Wanderung unter fächkundiger Leitung in der Kap-Provinz an. Der Preis für die 23tägige Reise, die einen Besuch Johannesburgs, die Gartenroute und den Krüger-Nationalpark einschließt, kostet ab Frankfurt inklusiv Transfer, Unterkunft und Reiseleitung rund 7500 Mark (Auskunft: Deutsches Reisebüro, Rohrbachestraße 6, 6900 Heidelberg).

## **Tennis-Training**

Tennisspieler können sich im Pongauer Ferienort St. Johannauf die neue Saison vorbereiten. An flinf Tagen gibt es je zwei Tennis-stunden mit Trainer und Ballmaschine sowie zur Förderung der Kondition Waldläufe mit Morgengymnastik. Der Tenniskursus, der sieben Übernachtungen mit Früh-stück einschließt, kostet rund 420 Mark (Auskunft: Verkehrsverein, A-5600 St. Johann im Pongau).

# Sprachkursus

În vier bis zwölfwöchigen Sprachkursen mit jeweils 32 Wochenstunden können Italien-freunde im Apenninheilbad Ba-gno di Romagna die italienische Sprache erlernen. Vier Wochen mit Hotelunterkunft, Vollpension und Unterrichtsmaterial kosten 2060 Mark, acht Wochen 3970 und zwölf Wochen rund 6000 Mark (Auskunft: Scuola Palazzo Malvi-si, Via Fiorentina 36, 47027 Bagno di Romagna, Italien).

# China individuell

China-Reisende können beim Deutschen Reiseburo (DER) erstmals auch im Sommerhalbish ihren Urlaub im Land der Mitte nach individuellen Wünschen gestalten. Die Arrangements, die bis-her nur im Winter möglich waren, kosten pro Tag und Person zwi-schen 168 und 260 Mark. Im Preis enthalten sind Unterkunft mit Vollpension, tägliche Ausfüge und Reiseleitung (Auskunft: DER, Eschersheimer Landstraße, 6000 Frankfurt/Main).

# Ruten-Marsch

Ein Wünschelrutenwandern mit Führung bietet der Verkehrsver-ein Peißenberg an. Das Sieben-Tage-Arrangement kostet für zwei Personen ab 237 Mark (Auskunft: Verkehrsverein Peißenberg, im Rathaus, 8123 Peißenberg).

# Kennen Sie Spanien wirklich?

# Wilde Dünen im gleißenden Sonnenlicht.

Flimmernd liegt das Licht des Südens über der Küste der ewigen Sonne. Mit grasigen Dünen und glitzerndem Sandstrand lockt die Costa de la Luz, die weitgehend unentdeckte Schönheit des spanischen Südens, rassige Schwester der nahen Costa del Sol.

Ihr ideales Urlaubsziel '83 könnte das wilde Tarifa sein, dort wo die nordafrikanische Maurenküste zum Greifen nahe liegt. Barbate und Zahara de los Atunes sind malerische Thunfischhäfen, ebenso Zwillinge wie Conil und Chiclana mit ihren weiten Pinienwäldern. Cadiz nennt köstliche Zurbarans und 5 km Sandstrand sein eigen. Puerto de Santa Maria ist ein Geheimtip für Liebhaber von knacki-Krustentieren und kühlem gen Krustentieren und kuniem Sherry. Das etwas lautere Rota und etwas leisere Chipiona leiten über nach Sanlúcar de Barrameda, wo ein

spezieller Sherry, der Manzanilla gewonnen wird. Mazagon vor Huelva, Punta Umbria dahinter sind emeut stille Küstenflecken. Der Grenzort Avamonte zieht neben Spaniern Portugiesen an, vor allem wenn im September Feria geleiert wird.

Ins Hinterland laden malerische Cortijos (Landgüter), auf denen Pferde und Kampfstiere gezüchtet werden. Ein Vogelparadies bildet der Coto de Doñana am Mündungsrevier des Guadalquivir. Vom nahen La Rábida liefen die Schiffe des Columbus aus. Der Hauch der Geschichte liegt auch über Santiponce, wo in Italica römisches Erbe ausgegraben wurde. Jerez de la Frontera feiert immer seinen Sherry, ob im Frühjahr zur Feria oder im Herbst zur Vendimia, dem Weinfest. El Rocio schwillt einmal im Jahr von einer einsamen Wallfahrtskirche zu einer Großstadt an. Sevilla wird 1992 glanzvoll die 500 Jahre der Entdeckung Amerikas be-



gehen. Und dann die Pueblos blancos: Vejer de la Frontera hängt steil und weiß und blumig am Felsen Carmona mit herrlichem Parador und Ecija mit zahlreichen Kirchtürmen sind sehenswerte andalusische Landstädtchen wie <u>Arcos de la Frontera</u>, ebenfalls mit Parador an steilem Hang gelehnt.

3000 Sonnenstunden pro Jahr locken ins südliche Spanien am Atlantik. Küsten und Hinterland des Lichtes. Costa de la Luz - Ihr Urlaubs-



Informationen erhalten Sie vom Spanischen Fremdenverkehrsamt Bethmannstr. 50, 6000 Frankfurt/Main (06 II) 28 57 60; Graf-Adolf Str. 81, 4000 Düsseldorf (02 II) 37 04 67; Oberanger 6, 8000 München (089) 2675 84; Ferdinandstr. 64-68, 2000 Hamburg (040) 33 08 84; von den Automobilclubs und allen ReisebürosSpanien. Sonne. Meer. Und mehr.

ar Linhe kiblocks

andig Sonntag

Sou jetumon skiten zur Koord skiten zur Koord skiten zu Kosten un griem Westen un and wester un one politis subci infgeford antikel der sante: der sanda hieldes se sande: Ostblocks sande: und Zu sand offenen offenen and durch secherung mit millicher Erfahr gartike enthielt

penson in Erwart geltretten der St suncische is der St just Paktes, di ab II. Moskau si of akunduser A der hielb its. die gmonistischen P Marxismus-Le aben, thre Verbina hen starken un rinderte politisc geren Das wiel m der politischer ider Warschauer l

ZITAT DES

Wiederł ) Die

> Cleichgewich den Westen n Ben Investit einem Wand chologischen eneichbar. hárg Sacharow, a

estager und Bün m Brief an den wiker Sidney Di

# Viederlage fi US-Präsident Re

a der Entscheid: aushaltspolitik f alage hinnehme 🐧 dem Repräse Schiedete Enty aushaltsvolumez in Dollar sieht in lei Jahren Steue Milliarden Doll Sollen die Zivi Marden aufges <sup>gungsa</sup>usgaben in statt um zeh erden Das Ha eicht damit 179 1 <sup>cht</sup> Millia**rden x** in einge**plant**.] ehnt den Budget gundung ab, erst Wischwung in Fre Veuer Regie

Zum neuen Min er Russischen I drepublik (RSF: artungsgemäß V wahit worden. <sup>gel der</sup> größten : thublik bestätig otolnikow auf iskau als Nachi <sup>alome</sup>nzew. <sup>Gebührene</sup>i

Die Erhöhung ühren von 13 M wilch zum 1. J <sup>Nern</sup>, nachdem <sup>larla</sup>mente den latsvertrag ge

<sup>Setrubliche</sup> Virtschaft mit Radio Pr**eies i** <sup>he</sup> des freien Pı Rontgenl

Nordrhein-Wes then: Kontrol <sup>ehische</sup> Zeitun BND and Ver lagen Sicherin <sup>iport</sup>: Au**ftak**t <sup>0</sup>che in Hamb

orum: Person TEM DOS BET